## Deutscher Bundestag 4. Wahlperiode

### Drucksache IV/2400

Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler

8 — 52200 — 5405/64

Bonn, den 19. Juni 1964

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Hiermit übersende ich den

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes, des Spar-Prämiengesetzes, des Wohnungsbau-Prämiengesetzes und anderer Gesetze

(Steueränderungsgesetz 1964)

nebst Begründung (Anlage 1) mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist der Bundesminister der Finanzen.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 15. Mai 1964 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes zu dem Gesetzentwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung genommen. Im übrigen erhebt er gegen den Entwurf keine Einwendungen. Der Bundesrat ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner Zustimmung bedarf.

Die Stellungnahme der Bundesregierung zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt.

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers

Mende

#### Anlage 1

# Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes, des Spar-Prämiengesetzes, des Wohnungsbau-Prämiengesetzes und anderer Gesetze (Steueränderungsgesetz 1964)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

#### Artikel 1

#### Einkommensteuer

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung vom 15. August 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1253), zuletzt geändert durch das Bundeskindergeldgesetz vom 14. April 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 265), wird wie folgt geändert und ergänzt:

- 1. § 3 wird wie folgt geändert:
  - a) Ziffer 9 erhält die folgende Fassung:
    - "9. Abfindungen wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis auf Grund der §§ 7 und 8 des Kündigungsschutzgesetzes oder des § 74 des Betriebsverfassungsgesetzes. Das gleiche gilt für Abfindungen wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis, die in einem Vergleich vereinbart worden sind, wenn die Abfindung unter Berücksichtigung der bezeichneten Vorschriften dem Grunde nach berechtigt und der Höhe nach angemessen erscheint;".
  - b) Ziffer 14 wird gestrichen.
  - c) In Ziffer 25 werden die Worte "in der Fassung vom 14. August 1957 (Bundesgesetzblatt I S. 1215)" gestrichen.
  - d) Ziffer 30 erhält die folgende Fassung:
    - "30. das Gehalt und die Bezüge, die von der OECD an ihre Bediensteten gezahlt werden nach Maßgabe des Artikels 19 des Ubereinkommens vom 14. Dezember 1960 über die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (Gesetz vom 16. August 1961 Bundesgesetzbl. II S. 1150, 1663);".
  - e) Ziffer 36 erhält die folgende Fassung:
    - "36. das Gehalt und die Bezüge der Mitglieder einer Truppe und eines zivilen Ge-

folges nach Maßgabe des Artikels X des Abkommens vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen — NATO-Truppenstatut — sowie das Gehalt und die Bezüge der Angestellten bestimmter Unternehmen und der technischen Fachkräfte, die wie Mitglieder eines zivilen Gefolges angesehen und behandelt werden, nach Maßgabe der Artikel 71 bis 73 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem NATO-Truppenstatut (Gesetz vom 18. August 1961 — Bundesgesetzbl. 1961 II S. 1183, 1963 II S. 745);".

- f) Ziffer 44 erhält die folgende Fassung:
  - "44. Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen Mitteln oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied angehört, zur Förderung der Forschung oder zur Förderung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Ausbildung oder Fortbildung gewährt werden. Das gleiche gilt für Stipendien, die zu den in Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer Einrichtung, die von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinn des § 4 Abs. 1 Ziff. 6 des Körperschaftsteuergesetzes gegeben werden. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, daß
    - a) die Stipendien einen für die Erfüllung der Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung des Lebensunterhalts und die Deckung des Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag nicht übersteigen und nach von dem Geber erlassenen Richtlinien vergeben werden,
    - b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem Stipendium nicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen oder künstlerischen Gegenleistung oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet ist,

- c) bei Stipendien zur Förderung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Fortbildung im Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung eines solchen Stipendiums der Abschluß der Berufsausbildung des Empfängers nicht länger als zehn Jahre zurückliegt;".
- g) Ziffer 46 erhält die folgende Fassung:
  - "46. Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Bergmannsprämien;".
- h) In Ziffer 48 werden die Worte "vom 26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1046)" gestrichen.
- 2. § 6 Abs. 1 Ziff. 5 Buchstabe b erhält die folgende Fassung:
  - "b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im Sinn von § 17 Abs. 1 beteiligt ist; § 17 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend."
- 3. Hinter § 6 a wird der folgende § 6 b eingefügt:

#### "§ 6 b

#### Gewinn aus der Veräußerung bestimmter Anlagegüter

- (1) Steuerpflichtige, die Grund und Boden, Wald (stehendes Holz und zugehöriger Grund und Boden), Gebäude, abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens 25 Jahren, Schiffe oder Anteile an Kapitalgesellschaften veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräußerung von den Buchwerten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder in dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr angeschafft oder hergestellt worden sind, einen Betrag bis zur Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns abziehen. Der Abzug ist zulässig bei den Buchwerten von
  - abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
  - 2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund und Boden entstanden ist,

3. Wald,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Wald entstanden ist,

4. Gebäuden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund und Boden, Wald, Gebäuden oder Anteilen an Kapitalgesellschaften entstanden ist, oder 5. Anteilen an Kapitalgesellschaften, soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften enstanden ist und der Bundesminister für Wirtschaft im Benehmen mit dem Bundesminister der Finanzen und der von der Landesregierung bestimmten Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der Anteile unter Berücksichtigung der Veräußerung der Anteile volkswirtschaftlich besonder**s** förderungswürdig ist; dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Unternehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs verbessert wird.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden oder Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau oder ihr Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall nur von dem Wert zulässig, mit dem der Aufwand für die Erweiterung, den Ausbau oder den Umbau im Buchwert der Gebäude oder Schiffe enthalten ist.

- (2) Buchwert ist der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach § 6 anzusetzen ist. Gewinn im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt, mit dem das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Veräußerung anzusetzen gewesen wäre.
- (3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Absatz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Bis zur Höhe dieser Rücklage können sie von den Buchwerten der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in den folgenden zwei Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung einen Betrag abziehen; bei dem Abzug gelten die Einschränkungen des Absatzes 1 Satz 2 Ziff. 2 bis 5 entsprechend. In Höhe des abgezogenen Betrags ist die Rücklage gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine Rücklage am Schluß des zweiten auf ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen. Die Rücklage ist nur zulässig, wenn in der handelsrechtlichen Jahresbilanz ein entsprechender Passivposten in mindestens gleicher Höhe ausgewiesen wird.
- (4) Voraussetzung für die Anwendung der Absätze 1 und 3 ist, daß
  - der Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermittelt wird,
  - die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt der Veräußerung mindestens sechs Jahre ununterbrochen zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte gehört haben,

- 3. die angeschaften oder hergestellten Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte gehören und
- 4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns nicht außer Ansatz bleibt.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirtschaftsgütern, die zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines Gewerbebetriebs entstanden ist.

- (5) Der Wertansatz nach den Absätzen 1 oder 3 gilt in den folgenden Wirtschaftsjahren als Anschaffungs- oder Herstellungskosten."
- In § 7 e Abs. 1 Sätze 1 und 3 wird jeweils die Jahreszahl "1964" durch die Jahreszahl "1967" ersetzt.
- 5. In § 9 a erhält der letzte Satz die folgende Fassung:

"Die Pauschbeträge dürfen im Fall der Ziffer 1 nicht höher als die um den Arbeitnehmer-Freibetrag (§ 19 Abs. 2) geminderten Einnahmen und in den Fällen der Ziffern 2 und 3 nicht höher als die Einnahmen sein."

- 6. § 10 wird wie folgt geändert:
  - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
    - aa) Ziffer 2 Buchstabe b erhält die folgende Fassung:
      - "b) Versicherungen auf den Lebensoder Todesfall sowie zu Witwen-,
        Waisen-, Versorgungs- und Sterbekassen, wenn der Versicherungsvertrag für die Dauer von mindestens zwölf Jahren abgeschlossen
        worden ist. Hat der Steuerpflichtige
        zur Zeit des Vertragsabschlusses
        das 55. Lebensjahr vollendet, so
        verkürzt sich diese Frist auf sechs
        Jahre; ".
    - bb) Ziffer 3 erhält die folgende Fassung:
      - "3. vor dem 1. Januar 1973 geleistete Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Baudarlehen auf Grund von Verträgen, die vor dem 1. Januar 1968 abgeschlossen worden sind. Werden diese Beiträge nach Ablauf von vier Jahren seit Vertragsabschluß geleistet, so können sie nur insoweit abgezogen werden, als sie das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jahresbe-

trags der in den ersten vier Jahren geleisteten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. Die Beiträge können als Sonderausgaben nur abgezogen werden, wenn weder der Steuerpflichtige noch eine Person, mit der ihm zusammen nach § 2 Abs. 4 des Spar-Prämiengesetzes oder nach § 3 Abs. 5 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes für prämienbegünstigte Aufwendungen ein gemeinsamer Höchstbetrag zusteht, für dasselbe Kalenderjahr Prämien nach dem Spar-Prämiengesetz oder dem Wohnungsbau-Prämiengesetz beansprucht haben; insoweit besteht ein Wahlrecht. Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig;".

- cc) In Ziffer 6 werden die Worte "und die nach § 216 des Lastenausgleichsgesetzes abzugsfähigen Beträge an Übergangsabgabe" gestrichen.
- dd) Ziffer 7 erhält die folgende Fassung:
  - "7. Beiträge auf Grund der Kindergeldgesetze."
- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  - aa) Ziffer 1 erhält die folgende Fassung:
    - "1. bei Versicherungsverträgen (Absatz 1 Ziff. 2 Buchstabe b), wenn vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsabschluß, außer im Schadensfall und in der Rentenversicherung auch bei Erbringung der vertragsmässigen Rentenleistung, die Versicherungssumme ganz oder zum Teil ausgezahlt, die Versicherungsbeiträge ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder - bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag - Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ganz oder zum Teil abgetreten oder beliehen werden. Die Frist verkürzt sich auf sechs Jahre, wenn der Steuerpflichtige zur Zeit des Vertragsabschlusses das 55. Lebensjahr vollendet hatte;".
  - bb) In Ziffer 2 werden die Worte "vor Ablauf von sechs Jahren" durch die Worte "vor Ablauf von zehn Jahren" ersetzt.
- c) In Absatz 3 Ziff. 3 Buchstabe b wird der letzte Satz gestrichen.
- 7. § 10 a Abs. 1 wird wie folgt geändert:
  - a) In Satz 1 wird die Jahreszahl "1963" durch die Jahreszahl "1966" ersetzt.
  - b) Satz 2 wird gestrichen.

#### 8. § 10 c wird wie folgt geändert:

- a) Die Ziffern 1 und 2 werden durch die folgenden Ziffern 1 bis 3 ersetzt:
  - "1. in den Fällen, in denen in den Einkünften des Steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit enthalten sind:
    - ein Pauschbetrag von 936 Deutsche Mark:
  - in den Fällen, in denen in den Einkünften des Steuerpflichtigen wiederkehrende Bezüge (§ 22 Ziff. 1), jedoch keine Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit enthalten sind:
    - ein Pauschbetrag von 636 Deutsche Mark:
  - in anderen Fällen:
     ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark."
- b) Im letzten Satz werden die Worte "nach Ziffer 2" durch die Worte "nach Ziffer 3" und die Worte "neben dem Pauschbetrag nach Ziffer 1" durch die Worte "neben den Pauschbeträgen nach den Ziffern 1 oder 2" ersetzt.

#### 9. § 13 Abs. 3 erhält die folgende Fassung:

"(3) Die nach Durchschnittssätzen ermittelten Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft werden zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit sie 1000 Deutsche Mark übersteigen; der Betrag von 1000 Deutsche Mark vermindert sich um den Betrag, um den das Einkommen 6000 Deutsche Mark übersteigt."

#### 10. § 14 erhält die folgende Fassung:

#### "§ 14

#### Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs oder Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt werden. § 16 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend."

#### 11. § 16 Abs. 4 erhält die folgende Fassung:

"(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Veräußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen Gewerbebetriebs 20 000 Deutsche Mark und bei der Veräußerung eines Teilbetriebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen den entsprechenden Teil von 20 000 Deutsche Mark übersteigt. Beträgt der Gewinn bei der Veräußerung des ganzen Gewerbebetriebs weniger als 30 000 Deutsche Mark und bei der Veräußerung eines Teilbetriebs oder eines Anteils

am Betriebsvermögen weniger als den entsprechenden Teil von 30 000 Deutsche Mark, so ist dieser Veräußerungsgewinn nur in Höhe des Dreifachen des Betrags steuerpflichtig, um den er 20 000 Deutsche Mark oder den entsprechenden Teil von 20 000 Deutsche Mark übersteigt."

#### 12. § 17 erhält die folgende Fassung:

#### 8 17

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften bei wesentlicher Beteiligung

- (1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war und die innerhalb eines Veranlagungszeitraums veräußerten Anteile eins vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesellschaft sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähnliche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche Beteiligungen. Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 entsprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst, aber der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist, einer der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre wesentlich beteiligt war.
- (2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1 ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt. Hat der Veräußerer den veräußerten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als Anschaffungskosten des Anteils die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers maßgebend, der den Anteil zuletzt entgeltlich erworben hat.
- (3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Veräußerungsgewinn den dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von 20 000 Deutsche Mark übersteigt. Beträgt der Veräußerungsgewinn weniger als den Teil von 30 000 Deutsche Mark, der dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht, so ist er nur in Höhe des Dreifachen des Betrags steuerpflichtig, um den er den Teil von 20 000 Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht. § 16 Abs. 5 gilt entsprechend.
- (4) Verluste aus der Veräußerung von Anteilen im Sinn des Absatzes 1 dürfen weder mit Gewinnen aus Gewerbebetrieb im Sinn der §§ 15 und 16 noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden.

- (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder wenn ihr Kapital herabgesetzt und an die Anteilseigner zurückgezahlt wird, soweit die Rückzahlung nicht als Gewinnanteil (Dividende) gilt. In diesen Fällen ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des dem Anteilseigner zugeteilten oder zurückgezahlten Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusetzen."
- 13. § 18 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 Ziff. 1 werden die Worte "Helfer in Steuersachen" durch das Wort "Steuerbevollmächtigten" ersetzt.
  - b) Absatz 3 erhält die folgende Fassung:
    - "(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung des Vermögens oder eines selbständigen Teils des Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt wird, das der selbständigen Arbeit dient. § 16 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend."
- 14. In § 19 wird der folgende Absatz 2 angefügt:
  - "(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ist vor Abzug der Werbungskosten (§§ 9, 9 a Ziff. 1) ein Betrag von 120 Deutsche Mark jährlich, höchstens jedoch ein Betrag in Höhe der Einnahmen, abzuziehen (Arbeitnehmer-Freibetrag)."
- 15. § 26 a Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen.
- 16. § 26 b Satz 3 wird gestrichen.
- 17. § 32 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 2 Ziff. 2 Buchstabe a wird die Zahl "25" durch die Zahl "27" ersetzt.
  - b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
    - aa) Die folgende Ziffer 1 wird eingefügt:
      - "1. In den Fällen des Absatzes 2 wird neben dem Kinderfreibetrag auf Antrag ein Ausbildungsfreibetrag von 720 Deutsche Mark gewährt, wenn das Kind sich nach Vollendung des 15. Lebensjahres mindestens vier Monate im Veranlagungszeitraum in der Berufsausbildung befunden hat. Absatz 2 Ziff. 4 vorletzter und letzter Satz sind entsprechend anzuwenden."
    - bb) Die bisherigen Ziffern 1 und 2 werden Ziffern 2 und 3.

- 18. § 33 a wird wie folgt geändert:
  - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
    - aa) Der folgende Satz 2 wird eingefügt:

"Hat die unterhaltene Person das 15. Lebensjahr vollendet und befindet sie sich in der Berufsausbildung, so tritt an die Stelle des Betrages von 1200 Deutsche Mark ein Betrag von 1920 Deutsche Mark."

- bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3 bis 5.
- cc) In dem neuen Satz 4 werden die Worte "so vermindert sich der Betrag von 1200 Deutsche Mark" durch die Worte "so vermindern sich die Beträge von 1200 Deutsche Mark und 1920 Deutsche Mark" ersetzt.
- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  - aa) In Satz 1 werden die Worte "erhöht sich auf Antrag der Betrag von 1200 Deutsche Mark" durch die Worte "erhöhen sich auf Antrag die Beträge von 1200 Deutsche Mark und 1920 Deutsche Mark" ersetzt.
  - bb) Satz 2 erhält die folgende Fassung:

"Absatz 1 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden."

- c) In Absatz 3 werden die beiden letzten Sätze durch die folgenden Sätze ersetzt:
  - "Wird statt einer Hausgehilfin stundenweise eine Haushaltshilfe beschäftigt, so tritt an die Stelle des Betrags von 1200 Deutsche Mark ein solcher von 600 Deutsche Mark. Eine Steuerermäßigung für mehr als eine Hausgehilfin oder Haushaltshilfe oder für eine Hausgehilfin und eine Haushaltshilfe steht dem Steuerpflichtigen nur zu, wenn zu seinem Haushalt mindestens fünf Kinder gehören, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen, können die nach den Sätzen 1 bis 3 in Betracht kommenden Beträge insgesamt nur einmal abziehen."
- d) Absatz 4 erhält die folgende Fassung:
  - "(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort bezeichneten Beträge um je ein Zwölftel."
- e) In Absatz 5 werden die Worte "des Absatzes 1 Satz 1" durch die Worte "des Absatzes 1 Sätze 1 und 2" ersetzt.

- 19. § 34 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt:

"Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Steuerpflichtige auf die außerordentlichen Einkünfte ganz oder teilweise § 6 b anwendet."

- b) In Absatz 2 wird Ziffer 3 gestrichen.
- 20. In § 39 Abs. 1 erhält der letzte Satz die folgende Fassung:

"Dabei sind der Arbeitnehmer-Freibetrag (§ 19 Abs. 2), die Pauschbeträge für Werbungskosten (§ 9 a Ziff. 1) und für Sonderausgaben (§ 10 c Ziff. 1), die Kinderfreibeträge (§ 32 Abs. 2) und die Sonderfreibeträge (§ 32 Abs. 3 Ziff. 2) zu berücksichtigen."

- 21. § 40 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
  - a) Hinter Ziffer 2 wird die folgende Ziffer 3 eingefügt:
    - "3. der Ausbildungsfreibetrag (§ 32 Abs. 3 Ziff. 1);".
  - b) Die bisherigen Ziffern 3 bis 5 werden Ziffern 4 bis 6.
  - c) In der neuen Ziffer 4 werden die Worte "(§ 32 Abs. 3 Ziff. 2)" durch die Worte "(§ 32 Abs. 3 Ziff. 3)" ersetzt.
- 22. § 51 Abs. 1 Ziff. 2 wird wie folgt geändert und ergänzt:
  - a) Buchstabe k wird wie folgt geändert und ergänzt:
    - aa) In Satz 1 werden hinter den Worten "Ausbauten an Wirtschaftsgebäuden," die Worte "für Hofbefestigungen und Wirtschaftswege," eingefügt.
    - bb) Hinter Satz 2 wird der folgende Satz angefügt:

"Die Abschreibungsfreiheit oder Steuerermäßigung auf Grund der vorstehenden Fassung dieser Ermächtigung kann erstmals für Wirtschaftsjahre zugelassen werden, die im Veranlagungszeitraum 1964 beginnen;".

- b) Buchstabe l erhält die folgende Fassung:
  - "I) über Sonderabschreibungen bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die unmittelbar und ausschließlich dazu dienen, Schädigungen durch Abwässer zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern, und die in der Zeit vom 1. Januar 1955 bis zum 31. Dezember 1970 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn

auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt werden. Voraussetzung ist, daß die Anschaffung oder Herstellung der Wirtschaftsgüter im öffentlichen Interesse erforderlich ist. Die Sonderabschreibungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 in Anspruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert, bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie können bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für Teilherstellungskosten zugelassen werden. Die Sonderabschreibungen können auch bei Zuschüssen zur Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern im Sinn des Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den Zuschüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser Wirtschaftsgüter erworben wird. Bei Wirtschaftsgütern, für die von den Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzungen für Abnutzung nach § 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die Sonderabschreibungen sind nicht zuzulassen für Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neuerrichtung von Betrieben oder Betriebsstätten angeschafft oder hergestellt werden;".

- c) In Buchstabe m werden nach Doppelbuchstabe bb die ersten zwei Sätze durch den folgenden Satz ersetzt:
  - "Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb kann nur in Wirtschaftsjahren zugelassen werden, die vor dem 1. Januar 1968 enden."
- d) In Buchstabe o werden die Sätze 1 bis 3 durch die folgenden Sätze ersetzt:
  - "über Sonderabschreibungen bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die unmittelbar und ausschließlich dazu dienen, die Verunreinigung der Luft zu verhindern. zu beseitigen oder zu verringern, und die in der Zeit vom 1. Januar 1957 bis zum 31. Dezember 1970 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt werden; die Sonderabschreibungen können auch zugelassen werden, wenn auf Grund behördlicher Anordnung ausschließlich aus Gründen der Luftreinhaltung bei Feuerungs- oder Dampfkesselanlagen sowie bei Anlagen, bei denen durch chemische Verfahren Luftverunreini-

gungen entstehen, Umstellungen oder Veränderungen vorgenommen oder Schornsteine errichtet oder aufgestockt werden. Die Sonderabschreibungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 bis zu insgesamt 50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch genommen werden."

- e) Buchstabe q erhält die folgende Fassung:
  - "q) über erhöhte Absetzungen bei Aufwendungen für den Einbau von Anlagen und Einrichtungen im Sinn des § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis d sowie f und g des Zweiten Wohnungsbaugesetzes vom 27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523) - im Saarland im Sinn des § 21 Abs. 1 Buchstaben a bis d sowie f und g des Wohnungsbaugesetzes für das Saarland vom 17. Juli 1959 (Amtsblatt des Saarlandes S. 1349) —, von Fahrstuhlanlagen bei Gebäuden mit mehr als vier Geschossen und von Heizungs- und Warmwasseranlagen. Voraussetzung für die Gewährung der erhöhten Absetzungen ist, daß die Gebäude nicht zu einem Betriebsvermögen gehören, überwiegend Wohnzwecken dienen und vor dem 21. Juni 1948 fertiggestellt worden sind. Die erhöhten Absetzungen dürfen jährlich 10 vom Hundert der Aufwendungen nicht übersteigen;".
- f) Die folgenden Buchstaben u, v und w werden angefügt:
  - "u) über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die der Forschung und Entwicklung dienen und vor dem 1. Januar 1971 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen ist, daß die beweglichen Wirtschaftsgüter ausschließlich und die unbeweglichen Wirtschaftsgüter zu mehr als 662/s vom Hundert der Forschung oder Entwicklung dienen. Die Sonderabschreibungen können auch für Ausbauten und Erweiterungen an bestehenden Gebäuden zugelassen werden, wenn die ausgebauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 662/3 vom Hundert der Forschung oder Entwicklung dienen. Die Wirtschaftsgüter dienen der Forschung oder Entwicklung, wenn sie verwendet werden
    - aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen und Erfahrungen allgemeiner Art (Grundlagenforschung) oder

- bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen oder Herstellungsverfahren oder
- cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen oder Herstellungsverfahren, soweit wesentliche Änderungen dieser Erzeugnisse oder Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 in Anspruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert, bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bei Wirtschaftsgütern, für die von den Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzungen für Abnutzung nach § 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen;

v) über Sonderabschreibungen bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die unmittelbar und ausschließlich dazu dienen, Lärm oder Erschütterungen zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern, und die vor dem 1. Januar 1971 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt werden; die Sonderabschreibungen können auch zugelassen werden, wenn auf Grund behördlicher Anordnung ausschließlich aus Gründen der Beseitigung oder Verringerung von Lärm oder Erschütterungen bei Betriebsanlagen Umstellungen oder Veränderungen vorgenommen werden. Die Sonderabschreibungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 in Anspruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,

bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Buchstabe o Sätze 3 bis 5 gelten entsprechend;

 w) über Sonderabschreibungen bei Handelsschiffen, die in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen sind und vor dem 1. Januar 1971 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach § 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt worden sind. Im Fall der Anschaffung eines Handelsschiffes ist weitere Voraussetzung, daß das Schiff in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller erworben worden ist. Die Sonderabschreibungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 bis zu insgesamt 30 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch genommen werden. Sie können bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für Teilherstellungskosten zugelassen werden. Bei Handelsschiffen, für die von den Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzungen für Abnutzung nach § 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die Sonderabschreibungen sind nur unter der Bedingung zuzulassen, daß die Handelsschiffe innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren nach ihrer Anschaffung oder Herstellung nicht veräußert werden; für Anteile an einem Handelsschiff gilt dies entsprechend. Die Sätze 1 bis 6 gelten für Schiffe, die der Seefischerei dienen, entsprechend."

#### 23. § 52 erhält die folgende Fassung:

#### "§ 52

#### Schlußvorschriften

- (1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 1965 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die vorstehende Fassung bei laufendem Arbeitslohn erstmals auf den Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, der nach dem 31. Dezember 1964 endet, bei sonstigen Bezügen auf den Arbeitslohn, der dem Steuerpflichtigen nach dem 31. Dezember 1964 zufließt.
- (2) Die Vorschrift des § 3 Ziff. 44 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1964 anzuwenden.
- (3) Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Ziff. 5 Buchstabe b ist erstmals auf Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1964 vorgenommen werden. Auf Einlagen, die nach dem 23. Juli 1958 und vor dem 1. Januar 1965 vorgenommen worden sind, ist die im Zeitpunkt der Einlage geltende Fassung des § 6 Abs. 1 Ziff. 5 Buchstabe b mit der Maßgabe anzuwenden, daß sich der Begriff der wesentlichen Beteiligung nach

- § 17 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 bestimmt, wenn die Veranlagungen noch nicht rechtskräftig sind.
- (4) Die Vorschrift des § 6 b ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1964 vorgenommen werden.
- (5) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die vor dem 1. Januar 1958 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist § 7 des Einkommensteuergesetzes 1957 weiter anzuwenden. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 1957 und vor dem 9. März 1960 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist § 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 1958 weiter anzuwenden. Satz 2 gilt entsprechend für nach dem 8. März 1960 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, wenn
  - die Wirtschaftsgüter vor dem 9. März 1960 bestellt und bis zum 31. Dezember 1961 geliefert worden sind und vor dem 13. März 1960 für die Wirtschaftsgüter eine Anzahlung geleistet oder von dem Lieferanten eine schriftliche Auftragsbestätigung erteilt worden ist;
  - mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter vor dem 9. März 1960 begonnen worden ist und die Wirtschaftsgüter bis zum 31. Dezember 1961 fertiggestellt worden sind.
- (6) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren, die in der Zeit vom 1. Januar 1958 bis zum 31. Dezember 1960 angeschaftt oder hergestellt worden sind, darf der bei der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen nach einem unveränderten Hundertsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) anzuwendende Hundertsatz abweichend von § 7 Abs. 2 Satz 2
  - bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 16 bis 25 Jahren höchstens das 3fache und
  - bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren das 3,5fache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundertsatzes betragen; er darf jedoch im Fall der Ziffer 1 16 vom Hundert und im Fall der Ziffer 2 12 vom Hundert nicht übersteigen.

- (7) Die Vorschrift des § 7 e ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die im Veranlagungszeitraum 1964 enden.
- (8) Die Vorschrift des § 10 Abs. 1 Ziff. 3 Satz 2 ist erstmals auf Beiträge an Bausparkassen anzuwenden, die auf Grund von nach dem 8. März 1960 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden.

- (9) Sonderausgaben
  - im Sinn des § 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1253), die auf Grund von nach dem 31. Dezember 1958 und vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Versicherungsverträgen nach dem 31. Dezember 1964 geleistet werden,
  - im Sinn des § 10 Abs. 1 Ziff. 2 des Einkommensteuergesetzes 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1793), die auf Grund von vor dem 1. Januar 1959 abgeschlossenen Versicherungsverträgen nach dem 31. Dezember 1964 geleistet werden.
  - im Sinn des § 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommensteuergesetzes 1955 (Bundesgesetzbl. 1954 I S. 441), die auf Grund von nach dem 31. Dezember 1954 und vor dem 7. Oktober 1956 abgeschlossenen Sparverträgen mit festgelegten Sparraten nach dem 31. Dezember 1964 geleistet werden,

können zusammen mit den Sonderausgaben im Sinn des § 10 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 bis zu den in § 10 Abs. 3 Ziff. 3 bezeichneten Höchstbeträgen weiterhin abgezogen werden; § 10 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz gelten entsprechend.

- (10) Werden nach dem 31. Dezember 1964 und vor dem 1. Januar 1973 Beiträge an Bausparkassen auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet, so können diese Beiträge abweichend von § 10 Abs. 1 Ziff. 3 Satz 3 auch dann als Sonderausgaben abgezogen werden, wenn daneben für andere prämienbegünstigte Aufwendungen auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen für dasselbe Kalenderjahr Prämien nach § 9 Abs. 2 des Spar-Prämiengesetzes oder nach § 10 Abs. 3 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes beansprucht werden.
- (11) Für die Durchführung einer Nachversteuerung bei Versicherungsverträgen, Bausparverträgen und bei Kapitalansammlungsverträgen sind anzuwenden
  - bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag im Sinn des § 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes 1961 auf Grund von nach dem 31. Dezember 1958 und vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen
    - § 10 Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuergesetzes 1961;
  - bei Beiträgen an Bausparkassen (§ 10 Abs. 1 Ziff. 3)
    - a) auf Grund von nach dem 8. März 1960 und vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen
      - § 10 Abs. 2 Ziff. 2 des Einkommensteuergesetzes 1961,

- b) auf Grund von nach dem 31. Dezember 1958 und vor dem 9. März 1960 abgeschlossenen Verträgen
  - § 10 Abs. 2 Ziff. 2 des Einkommensteuergesetzes 1958;
- 3. bei Sparverträgen mit festgelegten Sparraten im Sinn des § 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommensteuergesetzes 1955, die nach dem 31. Dezember 1954 und vor dem 7. Oktober 1956 abgeschlossen worden sind und bei denen die Sparraten über drei Jahre hinaus geleistet werden,

die hierzu durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen Vorschriften;

- 4. bei Kapitalansammlungsverträgen im Sinn des § 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommensteuergesetzes 1955, die nach dem 31. Dezember 1954 und vor dem 7. Oktober 1956 über den Ersterwerb solcher festverzinslicher Schuldverschreibungen abgeschlossen worden sind, die nicht von Grundkreditanstalten, Kommunalkreditanstalten, Schiffsbeleihungsbanken oder Ablösungsanstalten ausgegebene Pfandbriefe, Rentenbriefe, Kommunalschuldverschreibungen oder andere festverzinsliche Schuldverschreibungen sind,
  - § 10 Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes 1955.
- (12) Die Vorschrift des § 10 a ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1964 anzuwenden.
- (13) Die Vorschriften der §§ 14, 16 Abs. 4, §§ 17 und 18 Abs. 3 sind erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1964 vorgenommen werden. Die Vorschrift des § 17 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 ist außerdem auf Veräußerungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1965 vorgenommen worden sind, wenn die Veranlagungen noch nicht rechtskräftig sind.
- (14) Die Vorschriften des § 26 a Abs. 1 und des § 26 b sind auch für die Veranlagungszeiträume 1958 bis 1964 anzuwenden, wenn die Veranlagungen noch nicht rechtskräftig sind.
- (15) Die Vorschriften des § 33 a Abs. 1 und des § 41 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes 1953 gelten auch weiterhin mit der Maßgabe, daß sie bei einem Steuerpflichtigen jeweils nur für das Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzungen für die Gewährung eines Freibetrags nach diesen Vorschriften eingetreten sind, und für die beiden folgenden Kalenderjahre anzuwenden sind. Für ein Kalenderjahr, für das der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach § 33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung beantragt, wird ein Freibetrag nicht gewährt."

24. Die Anlage zu § 32 a wird durch die folgende Anlage ersetzt:

"Anlage (zu § 32 a)". 1)

#### Artikel 2

#### Gesetz zur Neuordnung von Steuern

Artikel 2 Abs. 12 des Gesetzes zur Neuordnung von Steuern vom 16. Dezember 1954 (Bundesgesetzblatt I S. 373) ist letztmals anzuwenden

bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum 1964,

beim Steuerabzug vom Arbeitslohn auf laufenden Arbeitslohn für Lohnzahlungszeiträume, die vor dem 1. Januar 1965 enden, und auf sonstige Bezüge, die vor dem 1. Januar 1965 zufließen.

#### Artikel 3

#### Körperschaftsteuer

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung vom 13. September 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1722) wird wie folgt geändert und ergänzt:

- 1. § 19 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 2 werden hinter den Worten "bei privaten Bausparkassen für Einkünfte aus dem langfristigen" die Worte "Kommunalkredit- und" eingefügt.
  - b) Absatz 3 Ziff. 2 wird wie folgt geändert:
    - aa) Hinter den Worten "der Industriekreditbank Aktiengesellschaft" wird das Wort "und" durch ein Komma ersetzt.
    - bb) Hinter den Worten "der Deutschen Industriebank" werden die Worte ", der Berliner Industriebank Aktiengesellschaft und der Saarländischen Investitionskreditbank Aktiengesellschaft" eingefügt.
- 2. § 19 b wird wie folgt geändert:
  - a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
  - b) Der folgende Absatz 2 wird angefügt:
    - "(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten nicht für Entwicklungshilfe durch Kapitalanlagen in Entwicklungsländern, die nach dem 31. Dezember 1962 geleistet worden ist."
- 3. § 23 a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe h erhält die folgende Fassung:
  - "h) nach denen die Kapitalertragsteuer zu erstatten ist, wenn die steuerabzugspflichtigen Einkünfte bezogen worden sind

- aa) von Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen im Sinn des § 4 Abs. 1 Ziff. 6 oder
- bb) von inländischen Stiftungen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen, oder
- cc) von inländischen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dienen."
- 4. § 24 erhält die folgende Fassung:

#### "§ 24

#### Schlußvorschriften

- (1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, soweit in den Absätzen 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 1965 anzuwenden.
- (2) Die Vorschrift des § 19 b Abs. 2 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1963 anzuwenden.
- (3) Die Vorschrift des § 23 a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe h ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1964 zufließen."

#### Artikel 4

#### Spar-Prämiengesetz

Das Spar-Prämiengesetz in der Fassung vom 6. Februar 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 92) und in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Spar-Prämiengesetzes vom 21. Januar 1964 (Bundesgesetzblatt I S. 39) wird wie folgt geändert und ergänzt:

- 1. § 1 wird wie folgt geändert:
  - a) Absatz 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert:
    - aa) Das Wort "Ersterwerb" wird durch das Wort "Erwerb" ersetzt.
    - bb) In Buchstabe a werden die Worte "und im Saarland" gestrichen.
    - cc) Am Ende des Buchstaben b wird der Punkt durch ein Komma ersetzt; der folgende Buchstabe c wird angefügt:
      - "c) von Anteilen an einem Vermögen, das zu mindestens 75 vom Hundert besteht aus
        - aa) inländischen Grundstücken,
        - bb) Anteilen an Kapitalgesellschaften, die die Verwaltung von Grundstücken betreiben und deren Vermögen zu mindestens 75 vom Hundert aus inländischen Grundstücken besteht, oder

<sup>1)</sup> siehe Anhang

cc) dinglich gesicherten Forderungen gegen diese Kapitalgesellschaften,

wenn das Vermögen von einem Unternehmen gesondert verwaltet wird, das dem Gesetz über das Kreditwesen vom 10. Juni 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 881) unterliegt."

- b) Der folgende Absatz 5 wird eingefügt:
  - "(5) Abweichend von Absatz 4 steht es der Gewährung einer Prämie nicht entgegen, wenn der Prämiensparer Sparbeiträge im Sinn des Absatzes 2 Nr. 1 und 2 vor Ablauf der Festlegungsfrist zu Aufwendungen im Sinn des Absatzes 2 Nr. 3 verwendet und die erworbenen Wertpapiere, Anteilscheine oder Anteile bis zum Ablauf der für die Sparbeiträge maßgebenden Festlegungsfrist festlegt."
- c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
- 2. § 2 erhält die folgende Fassung:

#### "§ 2

#### Höhe der Prämie

(1) Die Prämie beträgt 20 vom Hundert, bei Ehegatten (Absatz 2 Satz 2) 22 vom Hundert der im Kalenderjahr geleisteten Sparbeiträge. Hat der Prämiensparer oder sein Ehegatte (Absatz 2 Satz 2) Kinder (§ 32 Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes), die in dem Kalenderjahr, in dem die Sparbeiträge geleistet worden sind, das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, so erhöht sich die Prämie

bei ein oder zwei Kindern

auf 25 vom Hundert,

bei drei oder vier Kindern

auf 30 vom Hundert,

bei mehr als vier Kindern

auf 35 vom Hundert.

- (2) Die im Kalenderjahr geleisteten Sparbeiträge sind höchstens bis zu einem Betrag von 800 Deutsche Mark, bei Ehegatten höchstens bis zu einem Betrag von insgesamt 1600 Deutsche Mark begünstigt. Ehegatten im Sinn dieser Vorschrift sind Personen, die während des ganzen Kalenderjahres verheiratet waren und nicht dauernd getrennt gelebt haben.
- (3) Personen, auf die § 32 a Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes Anwendung findet, steht der Höchstbetrag für Ehegatten (Absatz 2) zu.
- (4) Die in Absatz 2 bezeichneten Höchstbeträge stehen dem Prämiensparer und seinen Kindern (Absatz 1 Satz 2) oder den Ehegatten (Absatz 2 Satz 2) und ihren Kindern gemeinsam zu. Der für die Sparbeiträge des Prämiensparers oder der Ehegatten maßgebende Prämiensatz (Absatz 1) gilt auch für die Sparbeiträge der Kinder."

- 3. § 6 Abs. 1 Nr. 3 erhält die folgende Fassung:
  - "3. über die Berechnung der Festlegungsfrist im Fall des § 1 Abs. 5, wenn für die Aufwendungen im Sinn des § 1 Abs. 2 Nr. 3 Sparbeiträge im Sinn des § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 aus mehreren Verträgen verwendet werden.".
- 4. Hinter § 7 wird der folgende § 8 eingefügt:

#### "§ 8

Gewährung von Prämien in besonderen Fällen

- (1) Der Prämiensparer kann eine Prämie nach diesem Gesetz auch neben einer Prämie nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragen. In diesem Fall dürfen die Aufwendungen zusammen höchstens bis zu den in § 2 Abs. 2 bezeichneten Beträgen berücksichtigt werden.
- (2) Für Aufwendungen, die vor dem 1. Januar 1973 geleistet worden sind, gilt Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe, daß für die Sparprämie allein die Sparbeiträge höchstens bis zu den in § 2 Abs. 2 bezeichneten Beträgen und für die Sparprämie und die Wohnungsbauprämie zusammen die gesamten Aufwendungen höchstens bis zu den in § 3 Abs. 3 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes bezeichneten Beträgen berücksichtigt werden dürfen. Eine Prämie wird für diese Aufwendungen nur gewährt, wenn für dasselbe Kalenderjahr weder der Prämiensparer noch eine Person, mit der ihm zusammen nach § 2 Abs. 4 dieses Gesetzes oder nach § 3 Abs. 5 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes ein gemeinsamer Höchstbetrag zusteht, nach § 10 Abs. 1 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes den Abzug von Beiträgen an Bausparkassen als Sonderausgaben beansprucht haben; insoweit besteht ein Wahlrecht. Eine Anderung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig."
- 5. Der bisherige § 8 wird § 9; er erhält die folgende Fassung:

#### "§ 9

#### Schlußvorschriften

- (1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes gilt, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, erstmals für Sparbeiträge, die nach dem 31. Dezember 1964 geleistet werden.
- (2) Hat der Prämiensparer nach dem 31. Dezember 1964 Sparbeiträge (§ 1 Abs. 2) auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet, so bemißt sich die Prämie für diese Sparbeiträge nach § 2 des Spar-Prämiengesetzes in der Fassung vom 6. Februar 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 92), wenn der Prämiensparer
  - 1. dies beantragt oder
  - nach § 10 Abs. 3 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes beantragt hat oder be-

antragt, die Prämie für prämienbegünstigte Aufwendungen im Sinn des § 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen nach § 3 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der Fassung vom 25. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 713) zu bemessen, oder

 wegen der Aufwendungen im Sinn des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen den Sonderausgabenabzug geltend gemacht hat oder geltend macht.

Der Antrag nach Satz 1 Nr. 1 kann für alle Aufwendungen nur einheitlich gestellt werden; er kann weder zurückgenommen noch geändert werden. Im Fall des Satzes 1 wird für Sparbeiträge auf Grund von nach dem 31. Dezember 1964 abgeschlossenen Verträgen für dasselbe Kalenderjahr eine Prämie nicht gewährt; das gleiche gilt, wenn der Prämiensparer Aufwendungen im Sinn des § 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet hat und beantragt, die Prämie für diese Aufwendungen nach § 3 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der Fassung vom 25. August 1960 zu bemessen."

6. Der bisherige § 9 wird § 10.

#### Artikel 5

#### Wohnungsbau-Prämiengesetz

Das Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung vom 25. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 713) und in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, anderer wohnungsbaurechtlicher Vorschriften und über die Erstattung von Baukostenzuschüssen vom 21. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1041) wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält die folgende Fassung:

#### "§ 3

#### Höhe der Prämie

(1) Die Prämie beträgt 20 vom Hundert, bei Ehegatten (Absatz 2 Satz 2) 22 von Hundert der im Kalenderjahr geleisteten Aufwendungen. Hat der Prämienberechtigte oder sein Ehegatte (Absatz 2 Satz 2) Kinder (§ 32 Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes), die in dem Kalenderjahr, in dem die Aufwendungen im Sinn des § 2 geleistet worden sind, das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, so erhöht sich die Prämie

bei ein oder zwei Kindern

auf 25 vom Hundert,

bei drei oder vier Kindern

auf 30 vom Hundert,

bei mehr als vier Kindern auf 35 vom Hundert.

- (2) Die im Kalenderjahr geleisteten Aufwendungen sind höchstens bis zu einem Betrag von 800 Deutsche Mark, bei Ehegatten höchstens bis zu einem Betrag von insgesamt 1600 Deutsche Mark begünstigt. Ehegatten im Sinn dieser Vorschrift sind Personen, die während des ganzen Kalenderjahres verheiratet waren und nicht dauernd getrennt gelebt haben.
- (3) Abweichend von Absatz 2 sind vor dem 1. Januar 1973 geleistete Aufwendungen auf Grund von Verträgen, die vor dem 1. Januar 1968 abgeschlossen worden sind, höchstens bis zu einem Betrag von 1000 Deutsche Mark, bei Ehegatten höchstens bis zu einem Betrag von insgesamt 2000 Deutsche Mark begünstigt.
- (4) Personen, auf die § 32 a Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes Anwendung findet, steht der Höchstbetrag für Ehegatten (Absätze 2 und 3) zu.
- (5) Die in den Absätzen 2 und 3 bezeichneten Höchstbeträge stehen dem Prämienberechtigten und seinen Kindern (Absatz 1 Satz 2) oder den Ehegatten (Absatz 2 Satz 2) und ihren Kindern gemeinsam zu. Der für die Aufwendungen des Prämienberechtigten oder der Ehegatten maßgebende Prämiensatz (Absatz 1) gilt auch für die Aufwendungen der Kinder."
- 2. § 8 erhält die folgende Fassung:

#### "§ 8

#### Gewährung von Prämien in besonderen Fällen

- (1) Der Prämienberechtigte kann eine Prämie nach diesem Gesetz auch neben einer Prämie nach dem Spar-Prämiengesetz beantragen. In diesem Fall dürfen die Aufwendungen zusammen höchstens bis zu den in § 3 Abs. 2 bezeichneten Beträgen berücksichtigt werden.
- (2) Für Aufwendungen, die vor dem 1. Januar 1973 geleistet worden sind, gilt Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe, daß für die Wohnungsbauprämie und die Sparprämie die gesamten Aufwendungen höchstens bis zu den in § 3 Abs. 3 bezeichneten Beträgen berücksichtigt werden dürfen. Eine Prämie wird für diese Aufwendungen nur gewährt, wenn für dasselbe Kalenderjahr weder der Prämienberechtigte noch eine Person, mit der ihm zusammen nach § 3 Abs. 5 dieses Gesetzes oder nach § 2 Abs. 4 des Spar-Prämiengesetzes ein gemeinsamer Höchstbetrag zusteht, nach § 10 Abs. 1 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes den Abzug von Beiträgen an Bausparkassen als Sonderausgaben beansprucht haben; insoweit besteht ein Wahlrecht. Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig."

3. § 10 erhält die folgende Fassung:

#### "§ 10

#### Schlußvorschriften

- (1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes gilt, soweit in den folgenden Absätzen 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist, erstmals für prämienbegünstigte Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 1964 geleistet werden.
- (2) § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 gelten erstmals für Beiträge an Bausparkassen auf Grund von nach dem 8. März 1960 abgeschlossenen Verträgen. Für Beiträge an Bausparkassen auf Grund von nach dem 31. Dezember 1958 und vor dem 9. März 1960 abgeschlossenen Verträgen gilt als Voraussetzung für die Prämienbegünstigung weiterhin § 2 Abs. 2 Satz 3 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 24. Juli 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 539).
- (3) Hat der Prämienberechtigte nach dem 31. Dezember 1964 und vor dem 1. Januar 1973 Aufwendungen im Sinn des § 2 auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet, so bemißt sich die Prämie für diese Aufwendungen nach § 3 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der Fassung vom 25. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 713), wenn der Prämienberechtigte
  - 1. dies beantragt oder
  - nach § 9 Abs. 2 des Spar-Prämiengesetzes beantragt hat oder beantragt, die Prämie für Sparbeiträge im Sinn des § 1 Abs. 2 des Spar-Prämiengesetzes auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen nach § 2 des Spar-Prämiengesetzes in der Fassung vom 6. Februar 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 92) zu bemessen.

Satz 1 gilt für Aufwendungen im Sinn des § 2 Abs. 1 Nr. 1 nur, wenn für diese Aufwendungen nicht der Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes geltend gemacht worden ist oder geltend gemacht wird; insoweit besteht ein Wahlrecht. Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig. Der Antrag nach Satz 1 Nr. 1 kann für die in Betracht kommenden Aufwendungen nur einheitlich gestellt werden; er kann weder zurückgenommen noch geändert werden. Im Fall des Satzes 1 wird für Aufwendungen im Sinn des § 2 auf Grund von nach dem 31. Dezember 1964 abgeschlossenen Verträgen für dasselbe Kalenderjahr eine Prämie nicht gewährt; das gleiche gilt, wenn der Prämienberechtigte Sparbeiträge im Sinn des § 1 Abs. 2 des Spar-Prämiengesetzes auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet hat und beantragt, die Prämie für diese Sparbeiträge nach § 2 des Spar-Prämiengesetzes in der Fassung vom 6. Februar 1963 zu bemessen."

#### Artikel 6

#### Zerlegungsgesetz

§ 1 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz des Zerlegungsgesetzes vom 29. März 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 225) in der Fassung des Länderfinanzausgleichsgesetzes vom 27. April 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 199) erhält die folgende Fassung:

"die Überweisung unterbleibt, wenn der für ein Kalenderjahr zu überweisende Betrag 5000 Deutsche Mark nicht übersteigt."

#### Artikel 7

#### Gesetz über Darlehen zum Bau und Erwerb von Handelsschiffen

Das Gesetz über Darlehen zum Bau und Erwerb von Handelsschiffen vom 27. September 1950 (Bundesgesetzbl. S. 684) wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 1 bis 9 erhalten die Überschrift:

#### "Artikel 1

Gewährung von Wiederaufbaudarlehen"

2. Hinter § 9 wird der folgende Artikel 2 eingefügt:

#### "Artikel 2

Sondervorschrift für die Ermittlung der für die Tilgung und Verzinsung von Wiederaufbaudarlehen maßgebenden Gewinne

#### § 9 a

Bei der Ermittlung der maßgebenden Gewinne und Verluste für die Tilgung und Verzinsung von Wiederaufbaudarlehen dürfen Sonderabschreibungen, die nach einer auf der Ermächtigung des § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe w des Einkommensteuergesetzes beruhenden Vorschrift vorgenommen worden sind, nicht berücksichtigt werden. Statt dessen sind die Absetzungen für Abnutzung nach § 7 des Einkommensteuergesetzes in Höhe des Betrags anzusetzen, in dem sie der Steuerpflichtige ohne Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen hätte geltend machen können. Das gilt auch, wenn die Wiederaufbaudarlehen nach den vertraglichen Vereinbarungen abweichend von den Vorschriften der §§ 5 bis 7 zu tilgen und zu verzinsen sind."

3. § 10 wird durch den folgenden Artikel 3 ersetzt:

#### "Artikel 3

#### Anwendungsbereich

#### § 10

- (1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist vorbehaltlich des Absatzes 2 ab 1. Januar 1965 anzuwenden.
- (2) Die Vorschrift des § 9 a ist erstmals bei Gewinnen und Verlusten für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1963 enden."

#### Artikel 8

#### Süßstoffgesetz

Das Süßstoffgesetz vom 1. Februar 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 111), zuletzt geändert durch das Zweite Verbrauchsteueränderungsgesetz vom 16. August 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1323), wird wie folgt geändert:

1. § 2 erhält die folgende Fassung:

"Begriffsbestimmung

§ 2

Süßstoff im Sinn dieses Gesetzes ist ein auf künstlichem Wege gewonnenes Erzeugnis, das als Süßmittel dienen kann und eine höhere Süßkraft als Saccharose (reiner Rüben- oder Rohrzucker), aber nicht entsprechenden Nährwert besitzt. Süßstoff ist auch eine Zubereitung, die Süßstoff enthält und als Süßmittel dienen kann."

2. Die §§ 3 bis 11 und 13 a werden gestrichen.

#### Artikel 9

#### Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

#### Artikel 10

#### Inkrafttreten

Die Artikel 1 bis 7 und der Artikel 9 treten am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes, der Artikel 8 tritt am 1. Januar 1965 in Kraft.



Anhang (zu Artikel 1 Ziff. 40) **Anlage** (zu § 32 a)

#### **Einkommensteuertabelle**

- (1) Die Einkommensteuer beträgt unter Berücksichtigung eines allgemeinen Freibetrages von 1680 Deutsche Mark
  - für zu versteuernde Einkommensbeträge von 1710 Deutsche Mark bis 8009 Deutsche Mark

 $0.19 (y_1 - 1680)$ 

y<sub>1</sub> ist der abgerundete zu versteuernde Einkommensbetrag;

 für zu versteuernde Einkommensbeträge von 8010 Deutsche Mark bis 29 999 Deutsche Mark

 $1201+190 \text{ y}_2+7,764 \text{ y}_2^2-0,086 \text{ y}_2^3$ 

 $y_2$  ist ein Tausendstel des 8000 Deutsche Mark übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuernden Einkommensbetrages;

 für zu versteuernde Einkommensbeträge von 30 000 Deutsche Mark bis 77 999 Deutsche Mark

$$8223+407 y_3+1.82 y_3^2-0.012 y_3^3$$

y<sub>3</sub> ist ein Tausendstel des 30 000 Deutsche Mark übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuernden Einkommensbetrages;  für zu versteuernde Einkommensbeträge von 78 000 Deutsche Mark bis 110 039 Deutsche Mark

 $6358 + 382 y_4 + 1,572 y_4^2 - 0,006 y_4^3$ 

y<sub>4</sub> ist ein Tausendstel des 24 000 Deutsche Mark übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuernden Einkommensbetrages:

5. für zu versteuernde Einkommensbeträge von 110 040 Deutsche Mark an

 $0.53 \text{ y}_5 - 11281$ 

y<sub>5</sub> ist der abgerundete zu versteuernde Einkommensbetrag.

(2) Der zu versteuernde Einkommensbetrag ist wie folgt nach unten abzurunden:

Auf den nächsten durch 30 ohne Rest teilbaren Betrag, wenn er nicht mehr als 48 000 Deutsche Mark beträgt und nicht bereits durch 30 ohne Rest teilbar ist,

auf den nächsten durch 60 ohne Rest teilbaren Betrag, wenn er mehr als 48 000 Deutsche Mark beträgt und nicht bereits durch 60 ohne Rest teilbar ist.

- (3) Bei der Berechnung der Einkommensteuer nach den Absätzen 1 und 2 sich ergebende Pfennigbeträge bleiben unberücksichtigt.
- (4) Für zu versteuernde Einkommensbeträge bis 110 039 Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1 bis 3 errechnete Einkommensteuer aus der nachstehenden Tabelle:

| Lfd.<br>Nr. | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag | Einkommen-<br>steuer | Lfd.<br>Nr. | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag | Einkommen-<br>steuer |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|
|             | DM                                   | DM                   | 141.        | DM                                   | DM                   |
|             | von — bis                            |                      |             | von — bis                            |                      |
| 1           | 1 709                                |                      | 21          | 2 280 — 2 309                        | 114                  |
| 2           | 1710 — 1739                          | 5                    | 22          | 2 310 2 339                          | 119                  |
| 3           | 1 740 — 1 769                        | 11                   | 23          | 2 340 — 2 369                        | 125                  |
| 4           | 1 770 — 1 799                        | 17                   | 24          | 2 370 — 2 399                        | 131                  |
| 5           | 1 800 — 1 829                        | 22                   | 25          | 2 400 — 2 429                        | 136                  |
| 6           | 1 830 — 1 859                        | 28                   | 26          | 2430 — $2459$                        | 142                  |
| 7           | 1 860 — 1 889                        | 34                   | 27          | 2 460 — 2 489                        | 148                  |
| 8           | 1890 — 1919                          | 39                   | 28          | $2\ 490 - 2\ 519$                    | 153                  |
| 9           | 1 920 — 1 949                        | 45                   | 29          | 2 520 — 2 549                        | 159                  |
| 10          | 1 950 — 1 979                        | 51                   | 30          | 2 550 2 579                          | 165                  |
| 11          | 1 980 — 2 009                        | 57                   | 31          | 2 580 — 2 609                        | 171                  |
| 12          | 2 010 — 2 039                        | 62                   | 32          | 2 610 2 639                          | 176                  |
| 13          | 2 040 — 2 069                        | 68                   | 33          | 2 640 — 2 669                        | 182                  |
| 14          | 2 070 — 2 099                        | 74                   | 34          | 2 670 — 2 699                        | 188                  |
| 15          | 2 100 — 2 129                        | 79                   | 35          | 2 700 — 2 729                        | 193                  |
| 16          | 2 130 — 2 159                        | 85                   | 36          | 2730 — 2759                          | 199                  |
| 17          | 2 160 — 2 189                        | 91                   | 37          | 2 760 — 2 789                        | 205                  |
| 18          | 2 190 — 2 219                        | 96                   | 38          | 2 790 — 2 819                        | 210                  |
| 19          | 2 220 — 2 249                        | 102                  | 39          | 2 820 2 849                          | 216                  |
| 20          | 2 250 — 2 279                        | 108                  | 40          | 2 850 — 2 8 <b>7</b> 9               | 222                  |

| Lfd.                                                                                                                 | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                     | Lfd.                                                                                                                                     | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DM                                                                                                                                       | Nr.                                                                                                                                      | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DM                                                                                                                                       |
|                                                                                                                      | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 2 880 —       2 909         2 910 —       2 939         2 940 —       2 969         2 970 —       2 999         3 000 —       3 029         3 050 —       3 089         3 090 —       3 119         3 150 —       3 179         3 180 —       3 209         3 210 —       3 239         3 240 —       3 269         3 270 —       3 299         3 330 —       3 359         3 360 —       3 389         3 390 —       3 419         3 420 —       3 449         3 450 —       3 479                             | 228<br>233<br>239<br>245<br>250<br>256<br>262<br>267<br>273<br>279<br>285<br>290<br>296<br>302<br>307<br>313<br>319<br>324<br>330<br>336 | 101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>118               | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 570<br>575<br>581<br>587<br>592<br>598<br>604<br>609<br>615<br>621<br>627<br>632<br>638<br>644<br>649<br>655<br>661<br>666<br>672<br>678 |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>80       | 3 480 —       3 509         3 510 —       3 539         3 540 —       3 569         3 570 —       3 599         3 600 —       3 629         3 630 —       3 689         3 690 —       3 719         3 720 —       3 749         3 750 —       3 779         3 780 —       3 809         3 810 —       3 839         3 840 —       3 869         3 870 —       3 899         3 900 —       3 929         3 930 —       3 959         3 990 —       4 019         4 020 —       4 049         4 050 —       4 079 | 342<br>347<br>353<br>359<br>364<br>370<br>376<br>381<br>387<br>393<br>399<br>404<br>410<br>416<br>421<br>427<br>433<br>438<br>444<br>450 | 121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>238<br>139<br>140 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 684<br>689<br>695<br>701<br>706<br>712<br>718<br>723<br>729<br>735<br>741<br>746<br>752<br>758<br>763<br>769<br>775<br>780<br>786<br>792 |
| 81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99       | 4 080 — 4 109<br>4 110 — 4 139<br>4 140 — 4 169<br>4 170 — 4 199<br>4 200 — 4 229<br>4 230 — 4 259<br>4 260 — 4 289<br>4 290 — 4 319<br>4 320 — 4 349<br>4 350 — 4 379<br>4 380 — 4 409<br>4 410 — 4 439<br>4 440 — 4 469<br>4 470 — 4 499<br>4 500 — 4 529<br>4 530 — 4 559<br>4 560 — 4 589<br>4 590 — 4 619<br>4 620 — 4 649<br>4 650 — 4 679                                                                                                                                                                | 456<br>461<br>467<br>473<br>478<br>484<br>490<br>495<br>501<br>507<br>513<br>518<br>524<br>530<br>535<br>541<br>547<br>552<br>558<br>564 | 141<br>142<br>143<br>144<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155<br>156<br>157<br>158<br>159<br>160 | 5 880 —       5 909         5 910 —       5 939         5 940 —       5 969         5 970 —       5 999         6 000 —       6 029         6 030 —       6 059         6 060 —       6 089         6 090 —       6 119         6 120 —       6 149         6 150 —       6 179         6 180 —       6 209         6 210 —       6 239         6 240 —       6 269         6 270 —       6 299         6 330 —       6 359         6 360 —       6 389         6 390 —       6 419         6 420 —       6 449         6 450 —       6 479 | 798 803 809 815 820 826 832 837 843 849 855 860 866 872 877 883 889 894 900 906                                                          |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                       | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
| 161<br>162<br>163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180 | 6 480 —       6 509         6 510 —       6 539         6 540 —       6 569         6 570 —       6 599         6 600 —       6 629         6 630 —       6 659         6 660 —       6 689         6 690 —       6 719         6 720 —       6 749         6 750 —       6 779         6 780 —       6 809         6 810 —       6 839         6 840 —       6 869         6 870 —       6 899         6 930 —       6 959         6 960 —       6 989         6 990 —       7 019         7 020 —       7 049         7 050 —       7 079 | 912<br>917<br>923<br>929<br>934<br>940<br>946<br>951<br>957<br>963<br>969<br>974<br>980<br>986<br>991<br>997<br>1 003<br>1 008<br>1 014<br>1 020                                 | 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240                                                          | 8 280 —       8 309         8 310 —       8 339         8 340 —       8 369         8 370 —       8 399         8 400 —       8 429         8 430 —       8 459         8 460 —       8 489         8 490 —       8 519         8 520 —       8 549         8 550 —       8 579         8 580 —       8 609         8 610 —       8 639         8 670 —       8 699         8 700 —       8 729         8 730 —       8 759         8 760 —       8 789         8 790 —       8 819         8 820 —       8 849         8 850 —       8 879                             | 1 254<br>1 260<br>1 266<br>1 272<br>1 278<br>1 284<br>1 290<br>1 295<br>1 301<br>1 307<br>1 313<br>1 319<br>1 325<br>1 331<br>1 337<br>1 343<br>1 349<br>1 355<br>1 361<br>1 368 |
| 181<br>182<br>183<br>184<br>185<br>186<br>187<br>188<br>189<br>190<br>191<br>192<br>193<br>194<br>195<br>196<br>197<br>198<br>199<br>200 | 7 080 —       7 109         7 110 —       7 139         7 140 —       7 169         7 170 —       7 199         7 200 —       7 229         7 230 —       7 259         7 260 —       7 289         7 290 —       7 319         7 320 —       7 349         7 350 —       7 379         7 380 —       7 409         7 410 —       7 469         7 470 —       7 499         7 500 —       7 529         7 550 —       7 589         7 590 —       7 619         7 620 —       7 649         7 650 —       7 679                             | 1 026 1 031 1 037 1 043 1 048 1 054 1 060 1 065 1 071 1 077 1 083 1 088 1 094 1 100 1 105 1 111 1 117 1 122 1 128 1 134                                                          | 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260                                                          | 8 880 —       8 909         8 910 —       8 939         8 940 —       8 969         8 970 —       8 999         9 000 —       9 029         9 030 —       9 059         9 060 —       9 089         9 090 —       9 119         9 120 —       9 149         9 150 —       9 179         9 180 —       9 209         9 210 —       9 239         9 240 —       9 269         9 270 —       9 299         9 300 —       9 329         9 330 —       9 359         9 360 —       9 389         9 390 —       9 419         9 420 —       9 449         9 450 —       9 479 | 1 374<br>1 380<br>1 386<br>1 392<br>1 398<br>1 404<br>1 411<br>1 417<br>1 423<br>1 429<br>1 435<br>1 442<br>1 448<br>1 454<br>1 460<br>1 467<br>1 473<br>1 479<br>1 486<br>1 492 |
| 201<br>202<br>203<br>204<br>205<br>206<br>207<br>208<br>209<br>210<br>211<br>212<br>213<br>214<br>215<br>216<br>217<br>218<br>219<br>220 | 7 680 —       7 709         7 710 —       7 739         7 740 —       7 769         7 770 —       7 799         7 800 —       7 829         7 830 —       7 859         7 860 —       7 889         7 890 —       7 919         7 920 —       7 949         7 950 —       7 979         7 980 —       8 009         8 010 —       8 039         8 040 —       8 069         8 070 —       8 099         8 130 —       8 159         8 160 —       8 189         8 190 —       8 219         8 220 —       8 249         8 250 —       8 279 | 1 140<br>1 145<br>1 151<br>1 157<br>1 162<br>1 168<br>1 174<br>1 179<br>1 185<br>1 191<br>1 197<br>1 202<br>1 208<br>1 214<br>1 220<br>1 225<br>1 231<br>1 237<br>1 243<br>1 248 | 261<br>262<br>263<br>264<br>265<br>266<br>267<br>268<br>269<br>270<br>271<br>272<br>273<br>274<br>275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280 | 9 480 —       9 509         9 510 —       9 539         9 540 —       9 569         9 570 —       9 599         9 600 —       9 629         9 630 —       9 659         9 660 —       9 689         9 690 —       9 719         9 750 —       9 749         9 750 —       9 779         9 780 —       9 809         9 810 —       9 839         9 870 —       9 899         9 900 —       9 929         9 930 —       9 959         9 960 —       9 989         9 990 —       10 019         10 020 —       10 049         10 050 —       10 079                        | 1 498<br>1 505<br>1 511<br>1 518<br>1 524<br>1 530<br>1 537<br>1 543<br>1 550<br>1 556<br>1 563<br>1 569<br>1 576<br>1 582<br>1 589<br>1 595<br>1 602<br>1 609<br>1 615<br>1 622 |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                                | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einkommen<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| 281<br>282<br>283<br>284<br>285<br>286<br>287<br>288<br>289<br>290<br>291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>299<br>300 | $\begin{array}{c} 10\ 080 - 10\ 109 \\ 10\ 110 - 10\ 139 \\ 10\ 140 - 10\ 169 \\ 10\ 170 - 10\ 199 \\ 10\ 200 - 10\ 229 \\ 10\ 230 - 10\ 259 \\ 10\ 260 - 10\ 289 \\ 10\ 290 - 10\ 319 \\ 10\ 320 - 10\ 349 \\ 10\ 350 - 10\ 379 \\ 10\ 380 - 10\ 409 \\ 10\ 410 - 10\ 439 \\ 10\ 440 - 10\ 469 \\ 10\ 470 - 10\ 499 \\ 10\ 500 - 10\ 529 \\ 10\ 530 - 10\ 559 \\ 10\ 560 - 10\ 589 \\ 10\ 590 - 10\ 619 \\ 10\ 620 - 10\ 649 \\ 10\ 650 - 10\ 679 \\ \end{array}$ | 1 629<br>1 635<br>1 642<br>1 648<br>1 655<br>1 662<br>1 669<br>1 675<br>1 682<br>1 689<br>1 696<br>1 702<br>1 709<br>1 716<br>1 723<br>1 729<br>1 736<br>1 743<br>1 750<br>1 757          | 341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360 | $\begin{array}{c} 11880 - 11909 \\ 11910 - 11939 \\ 11940 - 11969 \\ 11970 - 11999 \\ 12000 - 12029 \\ 12030 - 12059 \\ 12060 - 12089 \\ 12090 - 12119 \\ 12120 - 12149 \\ 12150 - 12179 \\ 12180 - 12209 \\ 12210 - 12239 \\ 12240 - 12269 \\ 12270 - 12299 \\ 12300 - 12329 \\ 12300 - 12329 \\ 12300 - 12359 \\ 12360 - 12389 \\ 12390 - 12419 \\ 12420 - 12449 \\ 12450 - 12479 \\ \end{array}$ | 2 050<br>2 057<br>2 064<br>2 072<br>2 079<br>2 087<br>2 094<br>2 102<br>2 109<br>2 117<br>2 124<br>2 132<br>2 139<br>2 147<br>2 154<br>2 162<br>2 169<br>2 177<br>2 185<br>2 192 |
| 301<br>302<br>303<br>304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318<br>319<br>320 | $\begin{array}{c} 10\ 680 - 10\ 709 \\ 10\ 710 - 10\ 739 \\ 10\ 740 - 10\ 769 \\ 10\ 770 - 10\ 799 \\ 10\ 800 - 10\ 829 \\ 10\ 830 - 10\ 859 \\ 10\ 860 - 10\ 889 \\ 10\ 890 - 10\ 919 \\ 10\ 920 - 10\ 949 \\ 10\ 950 - 10\ 979 \\ 10\ 980 - 11\ 009 \\ 11\ 010 - 11\ 039 \\ 11\ 040 - 11\ 069 \\ 11\ 070 - 11\ 099 \\ 11\ 130 - 11\ 129 \\ 11\ 130 - 11\ 159 \\ 11\ 160 - 11\ 189 \\ 11\ 190 - 11\ 219 \\ 11\ 220 - 11\ 249 \\ 11\ 250 - 11\ 279 \\ \end{array}$ | 1 764<br>1 771<br>1 778<br>1 778<br>1 785<br>1 791<br>1 798<br>1 805<br>1 812<br>1 819<br>1 826<br>1 833<br>1 840<br>1 847<br>1 854<br>1 862<br>1 869<br>1 876<br>1 883<br>1 890<br>1 897 | 361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>378<br>379<br>380 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 200<br>2 207<br>2 215<br>2 223<br>2 230<br>2 238<br>2 246<br>2 254<br>2 261<br>2 269<br>2 277<br>2 284<br>2 292<br>2 300<br>2 308<br>2 316<br>2 323<br>2 331<br>2 339<br>2 347 |
| 321<br>322<br>323<br>324<br>325<br>326<br>327<br>328<br>329<br>330<br>331<br>332<br>333<br>334<br>335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340 | 11 280 — 11 309<br>11 310 — 11 339<br>11 340 — 11 369<br>11 370 — 11 399<br>11 400 — 11 429<br>11 430 — 11 459<br>11 460 — 11 489<br>11 490 — 11 519<br>11 520 — 11 549<br>11 550 — 11 679<br>11 610 — 11 639<br>11 640 — 11 669<br>11 670 — 11 699<br>11 700 — 11 729<br>11 730 — 11 759<br>11 760 — 11 789<br>11 790 — 11 819<br>11 820 — 11 849<br>11 850 — 11 879                                                                                              | 1 904 1 911 1 919 1 926 1 933 1 940 1 947 1 955 1 962 1 969 1 976 1 984 1 991 1 998 2 005 2 013 2 020 2 027 2 035 2 042                                                                   | 381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386<br>387<br>388<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400        | 13 080 — 13 109 13 110 — 13 139 13 140 — 13 169 13 170 — 13 199 13 200 — 13 229 13 230 — 13 259 13 260 — 13 389 13 290 — 13 319 13 320 — 13 349 13 350 — 13 379 13 380 — 13 409 13 410 — 13 439 13 440 — 13 469 13 470 — 13 499 13 500 — 13 529 13 530 — 13 559 13 560 — 13 559 13 560 — 13 619 13 620 — 13 649 13 650 — 13 679                                                                     | 2 355 2 363 2 371 2 378 2 386 2 394 2 402 2 410 2 418 2 426 2 434 2 442 2 450 2 458 2 466 2 474 2 482 2 490 2 498 2 506                                                          |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                             | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DM                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420 | 13 680 —       13 709         13 710 —       13 739         13 740 —       13 769         13 770 —       13 799         13 800 —       13 829         13 830 —       13 859         13 860 —       13 919         13 920 —       13 949         13 950 —       13 979         13 980 —       14 009         14 010 —       14 039         14 040 —       14 069         14 100 —       14 129         14 130 —       14 159         14 160 —       14 189         14 120 —       14 249         14 250 —       14 279 | 2 514<br>2 523<br>2 531<br>2 539<br>2 547<br>2 555<br>2 563<br>2 571<br>2 580<br>2 588<br>2 596<br>2 604<br>2 612<br>2 621<br>2 629<br>2 637<br>2 645<br>2 654<br>2 662<br>2 670 | 461<br>462<br>463<br>464<br>465<br>466<br>467<br>468<br>469<br>470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>477<br>478<br>479<br>480 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 020<br>3 029<br>3 038<br>3 046<br>3 055<br>3 064<br>3 073<br>3 082<br>3 090<br>3 099<br>3 108<br>3 117<br>3 126<br>3 135<br>3 144<br>3 153<br>3 161<br>3 170<br>3 179<br>3 188 |
| 421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431<br>432<br>433<br>434<br>435<br>436<br>437<br>438<br>439<br>440 | 14 280 — 14 309<br>14 310 — 14 339<br>14 340 — 14 369<br>14 370 — 14 399<br>14 400 — 14 429<br>14 430 — 14 459<br>14 460 — 14 489<br>14 490 — 14 519<br>14 520 — 14 549<br>14 550 — 14 579<br>14 580 — 14 609<br>14 610 — 14 639<br>14 640 — 14 669<br>14 670 — 14 699<br>14 700 — 14 729<br>14 730 — 14 759<br>14 760 — 14 789<br>14 790 — 14 819<br>14 820 — 14 849<br>14 850 — 14 879                                                                                                                              | 2 679<br>2 687<br>2 695<br>2 704<br>2 712<br>2 720<br>2 729<br>2 737<br>2 746<br>2 754<br>2 762<br>2 771<br>2 779<br>2 788<br>2 796<br>2 805<br>2 813<br>2 822<br>2 830<br>2 839 | 481<br>482<br>483<br>484<br>485<br>486<br>487<br>488<br>489<br>490<br>491<br>492<br>493<br>494<br>495<br>496<br>497<br>498<br>499<br>500 | 16 080 — 16 109 16 110 — 16 139 16 140 — 16 169 16 170 — 16 199 16 200 — 16 229 16 230 — 16 259 16 260 — 16 319 16 320 — 16 349 16 350 — 16 379 16 380 — 16 409 16 410 — 16 439 16 440 — 16 469 16 470 — 16 499 16 500 — 16 529 16 530 — 16 559 16 560 — 16 589 16 590 — 16 619 16 620 — 16 649 16 650 — 16 649 | 3 197<br>3 206<br>3 215<br>3 224<br>3 233<br>3 242<br>3 251<br>3 260<br>3 269<br>3 278<br>3 287<br>3 296<br>3 305<br>3 315<br>3 324<br>3 333<br>3 342<br>3 351<br>3 360<br>3 369 |
| 441<br>442<br>443<br>444<br>445<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457<br>458<br>459<br>460 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 847 2 856 2 864 2 873 2 881 2 890 2 899 2 907 2 916 2 924 2 933 2 942 2 950 2 959 2 968 2 976 2 985 2 994 3 003 3 011                                                          | 501<br>502<br>503<br>504<br>505<br>506<br>507<br>508<br>509<br>510<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 378<br>3 388<br>3 397<br>3 406<br>3 415<br>3 424<br>3 434<br>3 452<br>3 461<br>3 471<br>3 480<br>3 489<br>3 498<br>3 508<br>3 517<br>3 526<br>3 536<br>3 545<br>3 554          |

| Lfd.                                                                                                                                     | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                      | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einkommen<br>steuer                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                      | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM                                                                                                                                                                                        | NI.                                                                                                                                      | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| 521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540 | 17 280 — 17 309<br>17 310 — 17 339<br>17 340 — 17 369<br>17 370 — 17 399<br>17 400 — 17 429<br>17 430 — 17 459<br>17 460 — 17 519<br>17 520 — 17 549<br>17 550 — 17 579<br>17 550 — 17 669<br>17 610 — 17 639<br>17 640 — 17 669<br>17 670 — 17 699<br>17 700 — 17 729<br>17 730 — 17 759<br>17 760 — 17 789<br>17 790 — 17 819<br>17 820 — 17 849<br>17 850 — 17 879 | 3 564<br>3 573<br>3 582<br>3 592<br>3 601<br>3 610<br>3 620<br>3 629<br>3 639<br>3 648<br>3 658<br>3 667<br>3 677<br>3 686<br>3 696<br>3 705<br>3 715<br>3 724<br>3 734<br>3 734<br>3 743 | 581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>592<br>593<br>594<br>595<br>596<br>597<br>598<br>599<br>600 | 19 080 — 19 109 19 110 — 19 139 19 140 — 19 169 19 170 — 19 199 19 200 — 19 229 19 230 — 19 259 19 260 — 19 319 19 320 — 19 349 19 350 — 19 379 19 380 — 19 409 19 410 — 19 439 19 440 — 19 469 19 470 — 19 499 19 500 — 19 529 19 530 — 19 559 19 560 — 19 589 19 590 — 19 619 19 620 — 19 649 19 650 — 19 679                                                                                                                                                                                                                                     | 4 142<br>4 152<br>4 162<br>4 172<br>4 182<br>4 192<br>4 201<br>4 211<br>4 221<br>4 231<br>4 241<br>4 251<br>4 261<br>4 271<br>4 281<br>4 292<br>4 302<br>4 312<br>4 322<br>4 332 |
| 541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>551<br>552<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557<br>558<br>559<br>560 | 17 880 — 17 909 17 910 — 17 939 17 940 — 17 969 17 970 — 17 999 18 000 — 18 029 18 030 — 18 059 18 060 — 18 089 18 090 — 18 119 18 120 — 18 149 18 150 — 18 179 18 180 — 18 209 18 210 — 18 239 18 240 — 18 269 18 270 — 18 299 18 330 — 18 329 18 330 — 18 359 18 360 — 18 389 18 390 — 18 419 18 420 — 18 449 18 450 — 18 449                                       | 3 753<br>3 762<br>3 772<br>3 781<br>3 791<br>3 800<br>3 810<br>3 820<br>3 829<br>3 839<br>3 849<br>3 858<br>3 868<br>3 878<br>3 897<br>3 907<br>3 916<br>3 926<br>3 936                   | 601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610<br>611<br>612<br>613<br>614<br>615<br>616<br>617<br>618<br>619<br>620 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 342<br>4 352<br>4 362<br>4 372<br>4 382<br>4 392<br>4 403<br>4 413<br>4 423<br>4 433<br>4 443<br>4 453<br>4 463<br>4 474<br>4 484<br>4 494<br>4 504<br>4 515<br>4 525<br>4 535 |
| 561<br>562<br>563<br>564<br>565<br>566<br>567<br>568<br>569<br>570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580 | 18 480 — 18 509 18 510 — 18 539 18 540 — 18 569 18 570 — 18 599 18 600 — 18 629 18 630 — 18 659 18 660 — 18 689 18 690 — 18 719 18 720 — 18 749 18 750 — 18 779 18 780 — 18 809 18 810 — 18 839 18 840 — 18 869 18 870 — 18 899 18 900 — 18 929 18 930 — 18 959 18 960 — 18 989 18 990 — 19 019 19 020 — 19 049 19 050 — 19 079                                       | 3 945<br>3 955<br>3 965<br>3 975<br>3 984<br>3 994<br>4 004<br>4 014<br>4 024<br>4 033<br>4 043<br>4 053<br>4 063<br>4 063<br>4 073<br>4 083<br>4 092<br>4 102<br>4 112<br>4 122<br>4 132 | 621<br>622<br>623<br>624<br>625<br>626<br>627<br>628<br>629<br>630<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>636<br>637<br>638<br>639<br>640 | 20 280 —       20 309         20 310 —       20 339         20 340 —       20 369         20 370 —       20 399         20 400 —       20 429         20 430 —       20 459         20 460 —       20 489         20 520 —       20 519         20 550 —       20 579         20 580 —       20 609         20 610 —       20 639         20 640 —       20 669         20 700 —       20 729         20 730 —       20 759         20 760 —       20 789         20 790 —       20 819         20 820 —       20 849         20 850 —       20 879 | 4 545<br>4 556<br>4 566<br>4 576<br>4 586<br>4 597<br>4 607<br>4 617<br>4 628<br>4 638<br>4 648<br>4 659<br>4 669<br>4 679<br>4 690<br>4 700<br>4 710<br>4 721<br>4 731<br>4 742 |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM           | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                       | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | von – bis                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | von bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| 641<br>642<br>643<br>644<br>645<br>646<br>647<br>648<br>649<br>650<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>656<br>657<br>658<br>659<br>660 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 4 752<br>4 762<br>4 773<br>4 783<br>4 794<br>4 804<br>4 815<br>4 825<br>4 836<br>4 846<br>4 857<br>4 867<br>4 878<br>4 888<br>4 899<br>4 909<br>4 920<br>4 930<br>4 941<br>4 951 | 701<br>702<br>703<br>704<br>705<br>706<br>707<br>708<br>709<br>710<br>711<br>712<br>713<br>714<br>715<br>716<br>717<br>718<br>719        | 22 680 —       22 709         22 710 —       22 739         22 740 —       22 769         22 770 —       22 799         22 800 —       22 829         22 830 —       22 859         22 890 —       22 919         22 920 —       22 949         22 950 —       22 979         22 980 —       23 009         23 010 —       23 039         23 040 —       23 069         23 100 —       23 129         23 130 —       23 159         23 160 —       23 189         23 190 —       23 219         23 250 —       23 249         23 250 —       23 279 | 5 391<br>5 402<br>5 413<br>5 423<br>5 434<br>5 445<br>5 456<br>5 467<br>5 478<br>5 489<br>5 500<br>5 511<br>5 522<br>5 533<br>5 544<br>5 555<br>5 566<br>5 577<br>5 588<br>5 599 |
| 661<br>662<br>663<br>664<br>665<br>666<br>667<br>668<br>669<br>670<br>671<br>672<br>673<br>674<br>675<br>676<br>677<br>678<br>679<br>680 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 4 962<br>4 972<br>4 983<br>4 994<br>5 004<br>5 015<br>5 025<br>5 036<br>5 047<br>5 057<br>5 068<br>5 079<br>5 089<br>5 100<br>5 111<br>5 121<br>5 132<br>5 143<br>5 153<br>5 164 | 721<br>722<br>723<br>724<br>725<br>726<br>727<br>728<br>729<br>730<br>731<br>732<br>733<br>734<br>735<br>736<br>737<br>738<br>739<br>740 | 23 280 — 23 309<br>23 310 — 23 339<br>23 340 — 23 369<br>23 370 — 23 399<br>23 400 — 23 429<br>23 430 — 23 459<br>23 460 — 23 519<br>23 520 — 23 549<br>23 550 — 23 579<br>23 550 — 23 609<br>23 610 — 23 639<br>23 640 — 23 669<br>23 670 — 23 699<br>23 700 — 23 729<br>23 730 — 23 759<br>23 760 — 23 789<br>23 790 — 23 819<br>23 820 — 23 849<br>23 850 — 23 849<br>23 850 — 23 879                                                                                                                                                            | 5 610<br>5 621<br>5 632<br>5 643<br>5 654<br>5 665<br>5 676<br>5 687<br>5 698<br>5 709<br>5 720<br>5 731<br>5 742<br>5 753<br>5 764<br>5 776<br>5 787<br>5 798<br>5 809<br>5 820 |
| 681<br>682<br>683<br>684<br>685<br>686<br>687<br>688<br>690<br>691<br>692<br>693<br>694<br>695<br>696<br>697<br>698<br>699<br>700        | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 5 175<br>5 186<br>5 196<br>5 207<br>5 218<br>5 229<br>5 239<br>5 250<br>5 261<br>5 272<br>5 282<br>5 293<br>5 304<br>5 315<br>5 326<br>5 337<br>5 347<br>5 358<br>5 369<br>5 380 | 741<br>742<br>743<br>744<br>745<br>746<br>747<br>748<br>749<br>750<br>751<br>752<br>753<br>754<br>755<br>756<br>757<br>758<br>759<br>760 | 23 880 — 23 909<br>23 910 — 23 939<br>23 940 — 23 969<br>23 970 — 23 999<br>24 000 — 24 029<br>24 030 — 24 059<br>24 060 — 24 119<br>24 120 — 24 149<br>24 150 — 24 179<br>24 180 — 24 209<br>24 210 — 24 239<br>24 240 — 24 269<br>24 270 — 24 299<br>24 300 — 24 329<br>24 330 — 24 359<br>24 360 — 24 389<br>24 390 — 24 419<br>24 420 — 24 449<br>24 450 — 24 449                                                                                                                                                                               | 5 831<br>5 842<br>5 853<br>5 865<br>5 876<br>5 887<br>5 898<br>5 909<br>5 921<br>5 932<br>5 943<br>5 954<br>5 965<br>5 977<br>5 988<br>5 909<br>6 010<br>6 022<br>6 033<br>6 044 |

| Lfd.<br>Nr.               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag        | Einkommen-<br>steuer | Lfd.<br>Nr.                  | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag   | Einkommen-<br>steuer   |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| IN1.                      | DM                                          | DM                   | 111.                         | DM                                     | DM                     |
|                           | von — bis                                   |                      |                              | von — bis                              |                        |
| 761                       | 24 480 — 24 509                             | 6 055                | 821                          | 26 280 — 26 309                        | 6 743                  |
| 762<br>763                | 24 510 — 24 539<br>24 540 — 24 569          | 6 067<br>6 078       | '8 <b>22</b><br>8 <b>2</b> 3 | 26 310 — 26 339<br>26 340 — 26 369     | 6 754<br>6 766         |
| 764                       | 24 570 — 24 599                             | 6 089                | 824                          | <b>26</b> 3 <b>7</b> 0 — <b>26</b> 399 | 6 778                  |
| 765<br>766                | 24 600 — 24 629<br>24 630 — 24 659          | 6 101<br>6 112       | 825<br>826                   | 26 400 — 26 429<br>26 430 — 26 459     | 6 789<br>6 801         |
| 767                       | 24 660 — 24 689                             | 6 123                | 827                          | <b>26 460 — 26 489</b>                 | 6 813                  |
| 768<br>769                | 24690 - 24719 $24720 - 24749$               | 6 134<br>6 146       | 828<br>829                   | 26 490 — 26 519<br>26 520 — 26 549     | 6 824<br>6 836         |
| 770                       | <b>24 750</b> — <b>24 779</b>               | 6 157                | 830                          | 26 550 — 26 5 <b>7</b> 9               | 6 848                  |
| 771<br>772                | 24 780 — 24 809<br>24 810 — 24 839          | 6 168<br>6 180       | 83 <b>1</b><br>83 <b>2</b>   | 26 580 — 26 609<br>26 610 — 26 639     | 6 859<br>6 8 <b>71</b> |
| <b>77</b> 3               | <b>24</b> 840 — <b>24</b> 869               | 6 191                | 833                          | 26 640 — 26 669                        | 6 883                  |
| 774<br>775                | 24 870 — 24 899<br>24 900 — 24 929          | 6 203<br>6 214       | 834<br>835                   | 26 670 — 26 699<br>26 700 — 26 729     | 6 894<br>6 906         |
| 776                       | 24 930 — 24 929<br>24 930 — 24 959          | 6 225                | 836                          | 26 <b>7</b> 30 — 26 <b>7</b> 59        | 6 918                  |
| 777<br>778                | 24 960 — 24 989<br>24 990 — 25 019          | 6 237<br>6 248       | 83 <b>7</b><br>838           | 26 760 — 26 789<br>26 790 — 26 819     | 6 930<br>6 941         |
| 770<br>779                | 25 020 — 25 049                             | 6 259                | 839                          | <b>26</b> 820 — 26 849                 | 6 953                  |
| 780                       | <b>25</b> 050 — <b>25</b> 079               | 6 271                | 840                          | 26 850 — 26 879                        | 6 965                  |
| 781                       | 25 080 —     25 109                         | 6 282                | 841                          | <b>26</b> 880 — <b>26</b> 909          | 6 976                  |
| 782                       | 25 110 — 25 139                             | 6 294                | 842<br>843                   | 26 910 — 26 939<br>26 940 — 26 969     | 6 988<br>7 000         |
| <b>78</b> 3<br><b>784</b> | 25 140 — 25 169<br>25 170 — 25 199          | 6 305<br>6 316       | 844                          | 26 970 — 26 999                        | 7 012                  |
| 785                       | 25 200 — 25 229                             | 6 328                | 845<br>846                   | 27 000 — 27 029<br>27 030 — 27 059     | 7 023<br>7 035         |
| 786<br>787                | 25 230 — 25 259<br>25 260 — 25 289          | 6 339<br>6 351       | 847                          | 27 030 — 27 039<br>27 060 — 27 089     | 7 047                  |
| 788                       | <b>25 290</b> — <b>25 319</b>               | 6 362                | 848<br>849                   | 27 090 — 27 119<br>27 120 — 27 149     | 7 05 <b>9</b><br>7 070 |
| 789<br>790                | 25 320 — 25 349<br>25 350 — 25 379          | 6 374<br>6 385       | 85 <b>0</b>                  | 27 120 — 27 149<br>27 150 — 27 179     | 7 070<br>7 082         |
| 791                       | <b>25</b> 380 — <b>23</b> 409               | 6 396                | 851<br>852                   | 27 180 — 27 209<br>27 210 — 27 239     | 7 094<br>7 106         |
| <b>792</b><br><b>79</b> 3 | 25 410 — 25 439<br>25 440 — 25 469          | 6 408<br>6 419       | 853                          | 27 240 — 27 269                        | 7 118                  |
| 794                       | <b>25 470 — 25 499</b>                      | 6 431                | 854<br>855                   | 27 270 — 27 299<br>27 300 — 27 329     | 7 129<br>7 141         |
| <b>79</b> 5<br><b>796</b> | 25 500 — 25 529<br>25 530 — 25 559          | 6 442<br>6 454       | 85 <b>6</b>                  | 27 330 — 27 329<br>27 330 — 27 359     | 7 141<br>7 153         |
| 797                       | 25 560 — 25 589                             | 6 465                | 857                          | 27 360 — 27 389<br>27 390 — 27 419     | 7 165<br>7 177         |
| 798<br>799                | 25 590 — 25 619<br>25 620 — 25 649          | 6 477<br>6 488       | 858<br>859                   | 27 420 — 27 449                        | 7 189                  |
| 800                       | 25 650 — 25 679                             | 6 500                | 860                          | 27 450 — 27 479                        | 7 200                  |
| 801                       | <b>25</b> 680 — <b>25</b> 709               | 6 511                | 861                          | 27 480 — 27 509                        | 7 212                  |
| 802                       | <b>25 710 — 25 7</b> 39                     | <b>6 52</b> 3        | 862                          | 27 510 — 27 539                        | 7 224                  |
| 803<br>804                | 25 740 — 25 769<br>25 770 — 25 799          | 6 534<br>6 546       | 8 <b>6</b> 3<br>8 <b>6</b> 4 | 27 540 — 27 569<br>27 570 — 27 599     | 7 236<br>7 248         |
| 805                       | 25 800 — 25 829                             | 6 557                | 865                          | <b>27</b> 600 — <b>27</b> 629          | 7 260                  |
| 806<br>807                | 25 830 — 25 859<br>25 860 — 25 889          | 6 569<br>6 581       | 866<br>8 <b>67</b>           | 27 630 — 27 659<br>27 660 — 27 689     | 7 271<br>7 283         |
| 808                       | 25 890 — <b>2</b> 5 919                     | 6 592                | 868                          | <b>27</b> 690 — <b>27</b> 719          | <b>7</b> 295           |
| 809<br>810                | 25 920 — 25 949<br>25 950 — 25 9 <b>7</b> 9 | 6 604<br>6 615       | 869<br>8 <b>7</b> 0          | 27 720 — 27 749<br>27 750 — 27 779     | 7 307<br>7 319         |
| 811                       | 25 980 — 26 009                             | 6 627                | 871                          | 27 780 — 27 809                        | <b>7</b> 33 <b>1</b>   |
| 812<br>813                | 26 010 — 26 039<br>26 040 — 26 069          | 6 638<br>6 650       | 8 <b>72</b><br>8 <b>7</b> 3  | 27 810 — 27 839<br>27 840 — 27 869     | 7 343<br>7 355         |
| 814                       | <b>26</b> 070 — 26 099                      | 6 662                | 874                          | 27 870 — 27 899                        | 7 366                  |
| 815<br>816                | 26 100 — 26 129<br>26 130 — 26 159          | 6 673<br>6 685       | 875<br>876                   | 27 900 — 27 929<br>27 930 — 27 959     | 7 378<br>7 390         |
| 817                       | 26 160 — 26 189                             | 6 696                | 877                          | 2 <b>7 9</b> 60 — 2 <b>7</b> 989       | 7 402                  |
| 8 <b>1</b> 8<br>819       | 26 190 — 26 219<br>26 220 — 26 249          | 6 708<br>6 720       | 878<br>879                   | 27 990 — 28 019<br>28 020 — 28 049     | 7 414<br>7 426         |
| 820                       | 26 250 — 26 279                             | 6 731                | 880                          | 28 050 — 28 079                        | 7 438                  |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                       | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                              | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIVI                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | DIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| 881<br>882<br>883<br>884<br>885<br>886<br>887<br>888<br>889<br>890<br>891<br>892<br>893<br>894<br>895<br>896<br>897<br>898<br>899<br>900 | 28 080 — 28 109<br>28 110 — 28 139<br>28 140 — 28 169<br>28 170 — 28 199<br>28 200 — 28 229<br>28 230 — 28 259<br>28 260 — 28 289<br>28 290 — 28 319<br>28 320 — 28 349<br>28 350 — 28 379<br>28 380 — 28 409<br>28 410 — 28 439<br>28 440 — 28 469<br>28 470 — 28 499<br>28 500 — 28 529<br>28 530 — 28 559<br>28 560 — 28 589<br>28 590 — 28 619<br>28 620 — 28 649<br>28 650 — 28 649                                                                                                                                                            | 7 450 7 462 7 474 7 486 7 498 7 510 7 522 7 534 7 546 7 557 7 569 7 581 7 593 7 605 7 617 7 629 7 641 7 653 7 665 7 677                                                          | 941<br>942<br>943<br>944<br>945<br>946<br>947<br>948<br>949<br>950<br>951<br>952<br>953<br>954<br>955<br>956<br>957<br>958<br>960        | 29 880 — 29 909<br>29 910 — 29 939<br>29 940 — 29 969<br>29 970 — 29 999<br>30 000 — 30 029<br>30 030 — 30 059<br>30 060 — 30 119<br>30 120 — 30 149<br>30 150 — 30 179<br>30 180 — 30 209<br>30 210 — 30 239<br>30 240 — 30 269<br>30 270 — 30 299<br>30 300 — 30 329<br>30 300 — 30 359<br>30 360 — 30 389<br>30 390 — 30 449<br>30 420 — 30 449<br>30 450 — 30 479                                                                                                                                                 | 8 174<br>8 186<br>8 198<br>8 210<br>8 223<br>8 235<br>8 247<br>8 259<br>8 271<br>8 284<br>8 296<br>8 308<br>8 320<br>8 333<br>8 345<br>8 357<br>8 369<br>8 382<br>8 394<br>8 406 |
| 901<br>902<br>903<br>904<br>905<br>906<br>907<br>908<br>909<br>910<br>911<br>912<br>913<br>914<br>915<br>916<br>917<br>918<br>919        | 28 680 — 28 709<br>28 710 — 28 739<br>28 740 — 28 769<br>28 770 — 28 799<br>28 800 — 28 829<br>28 830 — 28 859<br>28 860 — 28 889<br>28 890 — 28 919<br>28 920 — 28 949<br>28 950 — 28 979<br>28 980 — 29 009<br>29 010 — 29 039<br>29 040 — 29 069<br>29 070 — 29 099<br>29 100 — 29 129<br>29 130 — 29 159<br>29 160 — 29 189<br>29 190 — 29 219<br>29 220 — 29 249<br>29 250 — 29 279                                                                                                                                                            | 7 689 7 702 7 714 7 726 7 738 7 750 7 762 7 774 7 786 7 798 7 810 7 822 7 834 7 846 7 858 7 870 7 882 7 895 7 907 7 919                                                          | 961<br>962<br>963<br>964<br>965<br>966<br>967<br>968<br>969<br>970<br>971<br>972<br>973<br>974<br>975<br>976<br>977<br>978<br>979<br>980 | 30 480 —       30 509         30 510 —       30 539         30 540 —       30 569         30 570 —       30 599         30 600 —       30 659         30 660 —       30 689         30 690 —       30 719         30 720 —       30 749         30 750 —       30 809         30 810 —       30 839         30 840 —       30 869         30 900 —       30 929         30 930 —       30 959         30 960 —       30 989         30 990 —       31 019         31 020 —       31 049         31 050 —       31 079 | 8 418<br>8 431<br>8 443<br>8 445<br>8 467<br>8 480<br>8 492<br>8 504<br>8 516<br>8 529<br>8 541<br>8 553<br>8 566<br>8 578<br>8 590<br>8 603<br>8 615<br>8 627<br>8 640<br>8 652 |
| 921<br>922<br>923<br>924<br>925<br>926<br>927<br>928<br>929<br>930<br>931<br>932<br>933<br>934<br>935<br>936<br>937<br>938<br>939<br>940 | 29 280 —       29 309         29 310 —       29 339         29 340 —       29 369         29 370 —       29 399         29 400 —       29 429         29 459 —       29 459         29 460 —       29 489         29 490 —       29 519         29 550 —       29 579         29 580 —       29 609         29 610 —       29 639         29 670 —       29 699         29 700 —       29 729         29 730 —       29 759         29 760 —       29 789         29 790 —       29 819         29 820 —       29 849         29 850 —       29 879 | 7 931<br>7 943<br>7 955<br>7 967<br>7 979<br>7 991<br>8 004<br>8 016<br>8 028<br>8 040<br>8 052<br>8 064<br>8 076<br>8 089<br>8 101<br>8 113<br>8 125<br>8 137<br>8 149<br>8 162 | 981<br>982<br>983<br>984<br>985<br>986<br>987<br>988<br>990<br>991<br>992<br>993<br>994<br>995<br>996<br>997<br>998<br>999               | 31 080 — 31 109 31 110 — 31 139 31 140 — 31 169 31 170 — 31 199 31 200 — 31 229 31 230 — 31 259 31 260 — 31 389 31 290 — 31 319 31 320 — 31 349 31 350 — 31 379 31 380 — 31 409 31 410 — 31 439 31 440 — 31 469 31 470 — 31 499 31 500 — 31 529 31 530 — 31 559 31 560 — 31 589 31 590 — 31 619 31 620 — 31 649 31 650 — 31 679                                                                                                                                                                                       | 8 664<br>8 676<br>8 689<br>8 701<br>8 714<br>8 726<br>8 738<br>8 751<br>8 763<br>8 775<br>8 788<br>8 800<br>8 812<br>8 825<br>8 837<br>8 849<br>8 862<br>8 874<br>8 887<br>8 889 |

| Lfd.                                                                                                                                                                             | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                             | Lfd.                                                                                                                                                                             | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einkommen<br>steuer                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                              | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                               | Nr.                                                                                                                                                                              | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                  | von - · bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | von bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| 1 001<br>1 002<br>1 003<br>1 004<br>1 005<br>1 006<br>1 007<br>1 008<br>1 009<br>1 010<br>1 011<br>1 012<br>1 013<br>1 014<br>1 015<br>1 016<br>1 017<br>1 018<br>1 019<br>1 020 | 31 680 —       31 709         31 710 —       31 739         31 740 —       31 769         31 770 —       31 799         31 800 —       31 829         31 830 —       31 859         31 860 —       31 919         31 920 —       31 949         31 950 —       31 979         31 980 —       32 009         32 010 —       32 039         32 040 —       32 069         32 100 —       32 129         32 130 —       32 159         32 160 —       32 189         32 190 —       32 219         32 220 —       32 249         32 250 —       32 279 | 8 911<br>8 924<br>8 936<br>8 949<br>8 961<br>8 973<br>8 986<br>8 998<br>9 011<br>9 023<br>9 035<br>9 048<br>9 060<br>9 073<br>9 085<br>9 098<br>9 110<br>9 122<br>9 135<br>9 147 | 1 061<br>1 062<br>1 063<br>1 064<br>1 065<br>1 066<br>1 067<br>1 068<br>1 069<br>1 070<br>1 071<br>1 072<br>1 073<br>1 074<br>1 075<br>1 076<br>1 077<br>1 078<br>1 079<br>1 080 | 33 480 — 33 509<br>33 510 — 33 539<br>33 540 — 33 569<br>33 570 — 33 599<br>33 600 — 33 629<br>33 630 — 33 659<br>33 660 — 33 719<br>33 720 — 33 749<br>33 750 — 33 779<br>33 780 — 33 809<br>33 810 — 33 839<br>33 840 — 33 869<br>33 870 — 33 899<br>33 930 — 33 929<br>33 930 — 33 959<br>33 960 — 33 989<br>33 990 — 34 019<br>34 020 — 34 049<br>34 050 — 34 079                                                                                                                                                 | 9 660<br>9 673<br>9 686<br>9 698<br>9 711<br>9 723<br>9 736<br>9 749<br>9 761<br>9 774<br>9 786<br>9 799<br>9 812<br>9 824<br>9 837<br>9 849<br>9 862<br>9 875<br>9 887<br>9 900              |
| 1 021<br>1 022<br>1 023<br>1 024<br>1 025<br>1 026<br>1 027<br>1 028<br>1 029<br>1 030<br>1 031<br>1 032<br>1 033<br>1 034<br>1 035<br>1 036<br>1 037<br>1 038<br>1 039<br>1 040 | 32 280 —       32 309         32 310 —       32 339         32 340 —       32 369         32 370 —       32 399         32 400 —       32 429         32 459 —       32 459         32 490 —       32 519         32 520 —       32 549         32 550 —       32 579         32 580 —       32 609         32 610 —       32 639         32 670 —       32 699         32 700 —       32 729         32 730 —       32 759         32 790 —       32 819         32 820 —       32 849         32 850 —       32 879                               | 9 160<br>9 172<br>9 185<br>9 197<br>9 210<br>9 222<br>9 235<br>9 247<br>9 260<br>9 272<br>9 284<br>9 297<br>9 309<br>9 322<br>9 334<br>9 347<br>9 359<br>9 372<br>9 384<br>9 397 | 1 081<br>1 082<br>1 083<br>1 084<br>1 085<br>1 086<br>1 087<br>1 088<br>1 089<br>1 090<br>1 091<br>1 092<br>1 093<br>1 094<br>1 095<br>1 096<br>1 097<br>1 098<br>1 099<br>1 100 | 34 080 —       34 109         34 110 —       34 139         34 140 —       34 169         34 170 —       34 199         34 200 —       34 259         34 260 —       34 289         34 290 —       34 319         34 350 —       34 379         34 380 —       34 409         34 410 —       34 439         34 470 —       34 499         34 500 —       34 529         34 560 —       34 589         34 590 —       34 619         34 620 —       34 649         34 650 —       34 679                               | 9 913<br>9 925<br>9 938<br>9 950<br>9 963<br>9 976<br>9 988<br>10 001<br>10 014<br>10 026<br>10 039<br>10 052<br>10 064<br>10 077<br>10 090<br>10 102<br>10 115<br>10 128<br>10 141<br>10 153 |
| 1 041<br>1 042<br>1 043<br>1 044<br>1 045<br>1 046<br>1 047<br>1 048<br>1 049<br>1 050<br>1 051<br>1 052<br>1 053<br>1 054<br>1 055<br>1 056<br>1 057<br>1 058<br>1 059<br>1 060 | 32 880 —       32 909         32 910 —       32 939         32 940 —       32 969         32 970 —       32 999         33 000 —       33 029         33 060 —       33 089         33 120 —       33 149         33 150 —       33 179         33 180 —       33 239         33 210 —       33 239         33 240 —       33 269         33 300 —       33 329         33 330 —       33 359         33 360 —       33 389         33 390 —       33 419         33 420 —       33 449         33 450 —       33 479                               | 9 409<br>9 422<br>9 435<br>9 447<br>9 460<br>9 472<br>9 485<br>9 497<br>9 510<br>9 522<br>9 535<br>9 547<br>9 560<br>9 572<br>9 585<br>9 598<br>9 610<br>9 623<br>9 635<br>9 648 | 1 101<br>1 102<br>1 103<br>1 104<br>1 105<br>1 106<br>1 107<br>1 108<br>1 109<br>1 110<br>1 111<br>1 112<br>1 113<br>1 114<br>1 115<br>1 116<br>1 117<br>1 118<br>1 119<br>1 120 | 34 680 —       34 709         34 710 —       34 739         34 740 —       34 769         34 770 —       34 799         34 800 —       34 829         34 860 —       34 889         34 890 —       34 919         34 950 —       34 979         34 980 —       35 009         35 010 —       35 039         35 040 —       35 069         35 100 —       35 129         35 130 —       35 159         35 160 —       35 189         35 190 —       35 219         35 220 —       35 249         35 250 —       35 279 | 10 166 10 179 10 191 10 204 10 217 10 229 10 242 10 255 10 268 10 280 10 293 10 306 10 318 10 331 10 344 10 357 10 369 10 382 10 395 10 408                                                   |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                                           | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
| 1 121 1 122 1 123 1 124 1 125 1 126 1 127 1 128 1 129 1 130 1 131 1 132 1 133 1 134 1 135 1 136 1 137 1 138 1 139 1 140                                                                   | 35 280 — 35 309<br>35 310 — 35 339<br>35 340 — 35 369<br>35 370 — 35 399<br>35 400 — 35 429<br>35 430 — 35 459<br>35 460 — 35 489<br>35 520 — 35 519<br>35 550 — 35 579<br>35 580 — 35 609<br>35 610 — 35 639<br>35 640 — 35 669<br>35 670 — 35 699<br>35 700 — 35 729<br>35 730 — 35 759<br>35 760 — 35 759<br>35 760 — 35 789<br>35 790 — 35 819<br>35 820 — 35 849<br>35 850 — 35 879 | 10 420<br>10 433<br>10 446<br>10 459<br>10 471<br>10 484<br>10 497<br>10 510<br>10 523<br>10 535<br>10 548<br>10 561<br>10 574<br>10 587<br>10 589<br>10 612<br>10 625<br>10 638<br>10 651<br>10 663 | 1 181<br>1 182<br>1 183<br>1 184<br>1 185<br>1 186<br>1 187<br>1 188<br>1 189<br>1 190<br>1 191<br>1 192<br>1 193<br>1 194<br>1 195<br>1 196<br>1 197<br>1 198<br>1 199<br>1 199<br>1 200 | 37 080       37 109         37 110       37 139         37 140       37 169         37 170       37 199         37 200       37 229         37 259       37 259         37 290       37 319         37 320       37 349         37 350       37 379         37 380       37 409         37 410       37 439         37 470       37 499         37 500       37 529         37 550       37 559         37 560       37 589         37 590       37 619         37 620       37 649         37 650       37 679 | 11 191<br>11 204<br>11 217<br>11 230<br>11 243<br>11 256<br>11 269<br>11 282<br>11 295<br>11 308<br>11 320<br>11 333<br>11 346<br>11 359<br>11 372<br>11 385<br>11 398<br>11 411<br>11 424<br>11 437 |
| 1 141<br>1 142<br>1 143<br>1 144<br>1 145<br>1 146<br>1 147<br>1 148<br>1 149<br>1 150<br>1 151<br>1 152<br>1 153<br>1 154<br>1 155<br>1 155<br>1 156<br>1 157<br>1 158<br>1 159<br>1 160 | 35 880 — 35 909<br>35 910 — 35 939<br>35 940 — 35 969<br>35 970 — 35 999<br>36 000 — 36 029<br>36 030 — 36 059<br>36 060 — 36 119<br>36 120 — 36 149<br>36 150 — 36 179<br>36 180 — 36 209<br>36 210 — 36 239<br>36 240 — 36 269<br>36 300 — 36 329<br>36 300 — 36 359<br>36 360 — 36 389<br>36 390 — 36 449<br>36 450 — 36 449                                                          | 10 676 10 689 10 702 10 715 10 727 10 740 10 753 10 766 10 779 10 792 10 804 10 817 10 830 10 843 10 856 10 869 10 882 10 884 10 907 10 920                                                          | 1 201<br>1 202<br>1 203<br>1 204<br>1 205<br>1 206<br>1 207<br>1 208<br>1 209<br>1 210<br>1 211<br>1 212<br>1 213<br>1 214<br>1 215<br>1 216<br>1 217<br>1 218<br>1 219<br>1 220          | 37 680 — 37 709<br>37 710 — 37 739<br>37 740 — 37 769<br>37 770 — 37 799<br>37 800 — 37 829<br>37 830 — 37 859<br>37 860 — 37 889<br>37 890 — 37 919<br>37 920 — 37 949<br>37 950 — 37 979<br>37 980 — 38 009<br>38 010 — 38 039<br>38 040 — 38 069<br>38 070 — 38 099<br>38 100 — 38 129<br>38 130 — 38 159<br>38 159 — 38 219<br>38 220 — 38 249<br>38 250 — 38 279                                                                                                                                           | 11 450<br>11 463<br>11 476<br>11 489<br>11 502<br>11 515<br>11 528<br>11 541<br>11 554<br>11 567<br>11 580<br>11 593<br>11 606<br>11 619<br>11 632<br>11 645<br>11 658<br>11 671<br>11 684<br>11 697 |
| 1 161<br>1 162<br>1 163<br>1 164<br>1 165<br>1 166<br>1 167<br>1 168<br>1 169<br>1 170<br>1 171<br>1 172<br>1 173<br>1 174<br>1 175<br>1 176<br>1 177<br>1 178<br>1 178<br>1 179<br>1 180 | 36 480 — 36 509<br>36 510 — 36 539<br>36 540 — 36 569<br>36 570 — 36 599<br>36 600 — 36 629<br>36 630 — 36 659<br>36 660 — 36 719<br>36 720 — 36 749<br>36 750 — 36 779<br>36 780 — 36 809<br>36 810 — 36 839<br>36 840 — 36 869<br>36 870 — 36 899<br>36 900 — 36 929<br>36 930 — 36 959<br>36 960 — 36 989<br>36 990 — 37 019<br>37 020 — 37 049<br>37 050 — 37 079                    | 10 933<br>10 946<br>10 959<br>10 972<br>10 985<br>10 997<br>11 010<br>11 023<br>11 036<br>11 049<br>11 062<br>11 075<br>11 088<br>11 101<br>11 114<br>11 126<br>11 139<br>11 152<br>11 165<br>11 178 | 1 221<br>1 222<br>1 223<br>1 224<br>1 225<br>1 226<br>1 227<br>1 228<br>1 229<br>1 230<br>1 231<br>1 232<br>1 233<br>1 234<br>1 235<br>1 236<br>1 237<br>1 238<br>1 238<br>1 239<br>1 239 | 38 280 — 38 309<br>38 310 — 38 339<br>38 340 — 38 369<br>38 370 — 38 399<br>38 400 — 38 429<br>38 430 — 38 459<br>38 460 — 38 519<br>38 520 — 38 549<br>38 550 — 38 579<br>38 550 — 38 609<br>38 610 — 38 639<br>38 640 — 38 669<br>38 670 — 38 699<br>38 700 — 38 729<br>38 730 — 38 759<br>38 760 — 38 789<br>38 790 — 38 819<br>38 820 — 38 849<br>38 850 — 38 849<br>38 850 — 38 879                                                                                                                        | 11 710<br>11 723<br>11 737<br>11 750<br>11 763<br>11 776<br>11 789<br>11 802<br>11 815<br>11 828<br>11 841<br>11 854<br>11 867<br>11 880<br>11 893<br>11 906<br>11 919<br>11 933<br>11 946<br>11 959 |

| Lfd.                                                                                                                                                                             | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                                     | Lfd.                                                                                                                                                                                                        | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                              | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                       | Nr.                                                                                                                                                                                                         | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| 1 241<br>1 242<br>1 243<br>1 244<br>1 245<br>1 246<br>1 247<br>1 248<br>1 249<br>1 250<br>1 251<br>1 252<br>1 253<br>1 254<br>1 255<br>1 256<br>1 257<br>1 258<br>1 259<br>1 260 | 38 880 —       38 909         38 910 —       38 939         38 940 —       38 969         38 970 —       38 999         39 000 —       39 029         39 059 —       39 059         39 060 —       39 089         39 090 —       39 119         39 150 —       39 179         39 180 —       39 209         39 210 —       39 239         39 240 —       39 269         39 300 —       39 329         39 330 —       39 359         39 360 —       39 389         39 390 —       39 419         39 420 —       39 449         39 450 —       39 479 | 11 972<br>11 985<br>11 998<br>12 011<br>12 024<br>12 037<br>12 050<br>12 063<br>12 077<br>12 090<br>12 103<br>12 116<br>12 129<br>12 129<br>12 142<br>12 155<br>12 168<br>12 182<br>12 182<br>12 195<br>12 208<br>12 221 | 1 301<br>1 302<br>1 303<br>1 304<br>1 305<br>1 306<br>1 307<br>1 308<br>1 309<br>1 310<br>1 311<br>1 312<br>1 313<br>1 314<br>1 315<br>1 316<br>1 317<br>1 318<br>1 319<br>1 320                            | 40 680 —       40 709         40 710 —       40 739         40 740 —       40 769         40 770 —       40 799         40 800 —       40 829         40 860 —       40 889         40 890 —       40 919         40 920 —       40 949         40 950 —       40 979         40 980 —       41 009         41 010 —       41 039         41 070 —       41 099         41 130 —       41 159         41 160 —       41 189         41 190 —       41 219         41 220 —       41 249         41 250 —       41 279 | 12 762<br>12 775<br>12 789<br>12 802<br>12 815<br>12 829<br>12 842<br>12 855<br>12 868<br>12 882<br>12 895<br>12 908<br>12 921<br>12 935<br>12 948<br>12 961<br>12 975<br>12 988<br>13 001<br>13 015           |
| 1 261<br>1 262<br>1 263<br>1 264<br>1 265<br>1 266<br>1 267<br>1 268<br>1 269<br>1 270<br>1 271<br>1 272<br>1 273<br>1 274<br>1 275<br>1 276<br>1 277<br>1 278<br>1 279<br>1 280 | 39 480 —       39 509         39 510 —       39 539         39 540 —       39 569         39 570 —       39 599         39 600 —       39 629         39 630 —       39 659         39 660 —       39 689         39 690 —       39 719         39 720 —       39 749         39 750 —       39 779         39 780 —       39 809         39 810 —       39 839         39 870 —       39 899         39 900 —       39 929         39 960 —       39 989         39 990 —       40 019         40 020 —       40 049         40 050 —       40 079 | 12 234<br>12 247<br>12 261<br>12 274<br>12 287<br>12 300<br>12 313<br>12 326<br>12 339<br>12 353<br>12 366<br>12 379<br>12 392<br>12 405<br>12 419<br>12 432<br>12 445<br>12 458<br>12 471<br>12 484                     | 1 321<br>1 322<br>1 323<br>1 324<br>1 325<br>1 326<br>1 327<br>1 328<br>1 329<br>1 330<br>1 331<br>1 332<br>1 333<br>1 334<br>1 335<br>1 336<br>1 337<br>1 338<br>1 337<br>1 338<br>1 339<br>1 339<br>1 339 | 41 280 — 41 309<br>41 310 — 41 339<br>41 340 — 41 369<br>41 370 — 41 399<br>41 400 — 41 429<br>41 430 — 41 459<br>41 460 — 41 489<br>41 490 — 41 519<br>41 520 — 41 549<br>41 550 — 41 579<br>41 580 — 41 609<br>41 610 — 41 639<br>41 640 — 41 669<br>41 670 — 41 699<br>41 700 — 41 729<br>41 730 — 41 759<br>41 760 — 41 789<br>41 790 — 41 819<br>41 820 — 41 849<br>41 850 — 41 879                                                                                                                              | 13 028<br>13 041<br>13 054<br>13 068<br>13 081<br>13 094<br>13 108<br>13 121<br>13 134<br>13 148<br>13 161<br>13 174<br>13 188<br>13 201<br>13 214<br>13 228<br>13 241<br>13 254<br>13 268<br>13 281           |
| 1 281<br>1 282<br>1 283<br>1 284<br>1 285<br>1 286<br>1 287<br>1 288<br>1 289<br>1 290<br>1 291<br>1 292<br>1 293<br>1 294<br>1 295<br>1 296<br>1 297<br>1 298<br>1 299<br>1 300 | 40 080 —       40 109         40 110 —       40 139         40 140 —       40 169         40 170 —       40 199         40 200 —       40 229         40 230 —       40 259         40 290 —       40 319         40 320 —       40 349         40 350 —       40 379         40 380 —       40 409         40 410 —       40 439         40 470 —       40 499         40 500 —       40 529         40 530 —       40 559         40 560 —       40 619         40 620 —       40 649         40 650 —       40 679                               | 12 498 12 511 12 524 12 537 12 551 12 564 12 577 12 590 12 603 12 617 12 630 12 643 12 656 12 670 12 683 12 696 12 709 12 722 12 736 12 749                                                                              | 1 341<br>1 342<br>1 343<br>1 344<br>1 345<br>1 346<br>1 347<br>1 348<br>1 349<br>1 350<br>1 351<br>1 352<br>1 353<br>1 354<br>1 355<br>1 356<br>1 357<br>1 358<br>1 359<br>1 360                            | 41 880 — 41 909<br>41 910 — 41 939<br>41 940 — 41 969<br>41 970 — 41 999<br>42 000 — 42 029<br>42 030 — 42 059<br>42 060 — 42 119<br>42 120 — 42 149<br>42 150 — 42 179<br>42 180 — 42 209<br>42 210 — 42 239<br>42 240 — 42 269<br>42 270 — 42 299<br>42 300 — 42 329<br>42 330 — 42 359<br>42 360 — 42 389<br>42 390 — 42 419<br>42 420 — 42 449<br>42 450 — 42 479                                                                                                                                                 | 13 294<br>13 308<br>13 321<br>13 334<br>13 348<br>13 361<br>13 375<br>13 388<br>13 401<br>13 415<br>13 428<br>13 441<br>13 455<br>13 468<br>13 482<br>13 495<br>13 508<br>13 508<br>13 522<br>13 535<br>13 549 |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                                           | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br><b>DM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | !                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| 1 361<br>1 362<br>1 363<br>1 364<br>1 365<br>1 366<br>1 367<br>1 368<br>1 369<br>1 370<br>1 371<br>1 372<br>1 373<br>1 374<br>1 375<br>1 376<br>1 377<br>1 378<br>1 379<br>1 380 | 42 480       42 509         42 510       42 539         42 540       42 569         42 570       42 599         42 600       42 629         42 660       42 689         42 690       42 719         42 720       42 749         42 750       42 809         42 810       42 839         42 870       42 899         42 900       42 929         42 930       42 959         42 990       43 019         43 020       43 049         43 050       43 079 | 13 562<br>13 575<br>13 589<br>13 602<br>13 616<br>13 629<br>13 642<br>13 656<br>13 669<br>13 683<br>13 696<br>13 710<br>13 723<br>13 736<br>13 750<br>13 763<br>13 777<br>13 790<br>13 804<br>13 817 | 1 421<br>1 422<br>1 423<br>1 424<br>1 425<br>1 426<br>1 427<br>1 428<br>1 429<br>1 430<br>1 431<br>1 432<br>1 433<br>1 434<br>1 435<br>1 436<br>1 437<br>1 438<br>1 439<br>1 440 | 44 280 — 44 309<br>44 310 — 44 339<br>44 340 — 44 369<br>44 370 — 44 429<br>44 400 — 44 429<br>44 430 — 44 459<br>44 490 — 44 519<br>44 520 — 44 549<br>44 550 — 44 579<br>44 580 — 44 609<br>44 610 — 44 639<br>44 670 — 44 669<br>44 670 — 44 699<br>44 700 — 44 729<br>44 730 — 44 759<br>44 760 — 44 789<br>44 790 — 44 819<br>44 820 — 44 849<br>44 850 — 44 879                    | 14 371<br>14 384<br>14 398<br>14 411<br>14 425<br>14 438<br>14 452<br>14 466<br>14 479<br>14 493<br>14 506<br>14 520<br>14 533<br>14 547<br>14 561<br>14 574<br>14 588<br>14 601<br>14 615<br>14 629 |
| 1 381<br>1 382<br>1 383<br>1 384<br>1 385<br>1 386<br>1 387<br>1 388<br>1 389<br>1 390<br>1 391<br>1 392<br>1 393<br>1 394<br>1 395<br>1 396<br>1 397<br>1 398<br>1 399<br>1 400 | 43 080 — 43 109<br>43 110 — 43 139<br>43 140 — 43 169<br>43 170 — 43 199<br>43 200 — 43 229<br>43 230 — 43 259<br>43 260 — 43 319<br>43 320 — 43 349<br>43 350 — 43 379<br>43 380 — 43 409<br>43 410 — 43 439<br>43 440 — 43 469<br>43 470 — 43 499<br>43 500 — 43 529<br>43 530 — 43 559<br>43 560 — 43 619<br>43 650 — 43 649<br>43 650 — 43 679                                                                                                      | 13 831<br>13 844<br>13 857<br>13 871<br>13 884<br>13 898<br>13 911<br>13 925<br>13 938<br>13 952<br>13 965<br>13 979<br>13 992<br>14 006<br>14 019<br>14 033<br>14 046<br>14 060<br>14 073<br>14 087 | 1 441<br>1 442<br>1 443<br>1 444<br>1 445<br>1 446<br>1 447<br>1 448<br>1 449<br>1 450<br>1 451<br>1 452<br>1 453<br>1 454<br>1 455<br>1 456<br>1 457<br>1 458<br>1 459<br>1 460 | 44 880 — 44 909<br>44 910 — 44 939<br>44 940 — 44 969<br>44 970 — 44 999<br>45 000 — 45 029<br>45 030 — 45 059<br>45 060 — 45 119<br>45 120 — 45 149<br>45 150 — 45 179<br>45 180 — 45 209<br>45 210 — 45 239<br>45 240 — 45 269<br>45 270 — 45 299<br>45 300 — 45 329<br>45 300 — 45 359<br>45 360 — 45 389<br>45 390 — 45 419<br>45 420 — 45 449<br>45 450 — 45 479                    | 14 642<br>14 656<br>14 669<br>14 683<br>14 697<br>14 710<br>14 724<br>14 737<br>14 751<br>14 765<br>14 778<br>14 792<br>14 805<br>14 819<br>14 833<br>14 846<br>14 860<br>14 874<br>14 887<br>14 901 |
| 1 401<br>1 402<br>1 403<br>1 404<br>1 405<br>1 406<br>1 407<br>1 408<br>1 409<br>1 410<br>1 411<br>1 412<br>1 413<br>1 414<br>1 415<br>1 416<br>1 417<br>1 418<br>1 419<br>1 420 | 43 680 — 43 709<br>43 710 — 43 739<br>43 740 — 43 769<br>43 770 — 43 799<br>43 800 — 43 829<br>43 830 — 43 859<br>43 860 — 43 899<br>43 920 — 43 949<br>43 950 — 43 979<br>43 980 — 44 009<br>44 010 — 44 039<br>44 040 — 44 069<br>44 070 — 44 099<br>44 100 — 44 129<br>44 130 — 44 159<br>44 160 — 44 189<br>44 190 — 44 219<br>44 220 — 44 249<br>44 250 — 44 279                                                                                   | 14 100 14 114 14 127 14 141 14 154 14 168 14 181 14 195 14 208 14 222 14 235 14 249 14 262 14 276 14 289 14 303 14 316 14 330 14 344 14 357                                                          | 1 461<br>1 462<br>1 463<br>1 464<br>1 465<br>1 466<br>1 467<br>1 468<br>1 469<br>1 470<br>1 471<br>1 472<br>1 473<br>1 474<br>1 475<br>1 476<br>1 477<br>1 478<br>1 479<br>1 480 | 45 480 — 45 509<br>45 510 — 45 539<br>45 540 — 45 569<br>45 570 — 45 599<br>45 600 — 45 629<br>45 630 — 45 659<br>45 660 — 45 689<br>45 690 — 45 719<br>45 720 — 45 749<br>45 750 — 45 779<br>45 780 — 45 809<br>45 810 — 45 839<br>45 840 — 45 869<br>45 870 — 45 899<br>45 900 — 45 929<br>45 930 — 45 959<br>45 960 — 45 989<br>45 990 — 46 019<br>46 020 — 46 049<br>46 050 — 46 079 | 14 914 14 928 14 942 14 955 14 969 14 983 14 996 15 010 15 024 15 037 15 051 15 065 15 078 15 092 15 106 15 119 15 133 15 147 15 160 15 174                                                          |

| Lfd.                                                                                                                                                                             | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                           | Lfd.                                                                                                                                                                             | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                              | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM                                                                                                                                                                                                             | Nr.                                                                                                                                                                              | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
| 1 481<br>1 482<br>1 483<br>1 484<br>1 485<br>1 486<br>1 487<br>1 488<br>1 489<br>1 490<br>1 491<br>1 492<br>1 493<br>1 494<br>1 495<br>1 496<br>1 497<br>1 498<br>1 499<br>1 500 | 46 080 — 46 109<br>46 110 — 46 139<br>46 140 — 46 169<br>46 170 — 46 199<br>46 200 — 46 229<br>46 230 — 46 259<br>46 260 — 46 319<br>46 320 — 46 349<br>46 350 — 46 379<br>46 380 — 46 409<br>46 410 — 46 439<br>46 470 — 46 469<br>46 470 — 46 529<br>46 530 — 46 559<br>46 560 — 46 589<br>46 620 — 46 649<br>46 620 — 46 649<br>46 650 — 46 679                                                                                                                                                                    | 15 188<br>15 201<br>15 215<br>15 229<br>15 243<br>15 256<br>15 270<br>15 284<br>15 297<br>15 311<br>15 325<br>15 338<br>15 352<br>15 366<br>15 380<br>15 380<br>15 393<br>15 407<br>15 421<br>15 434<br>15 448 | 1 541<br>1 542<br>1 543<br>1 544<br>1 545<br>1 546<br>1 547<br>1 548<br>1 549<br>1 550<br>1 551<br>1 552<br>1 553<br>1 555<br>1 555<br>1 556<br>1 557<br>1 558<br>1 559<br>1 560 | 47 880 — 47 909<br>47 910 — 47 939<br>47 940 — 47 969<br>47 970 — 47 999<br>48 000 — 48 059<br>48 120 — 48 179<br>48 120 — 48 239<br>48 240 — 48 299<br>48 300 — 48 359<br>48 360 — 48 419<br>48 420 — 48 479<br>48 480 — 48 539<br>48 540 — 48 539<br>48 660 — 48 719<br>48 720 — 48 779<br>48 780 — 48 839<br>48 840 — 48 899<br>48 900 — 48 959                                                                                                                                                                                                  | 16 013 16 027 16 041 16 054 16 068 16 096 16 124 16 151 16 179 16 207 16 234 16 262 16 290 16 317 16 345 16 373 16 401 16 428 16 456 16 484                                                          |
| 1 501<br>1 502<br>1 503<br>1 504<br>1 505<br>1 506<br>1 507<br>1 508<br>1 509<br>1 510<br>1 511<br>1 512<br>1 513<br>1 514<br>1 515<br>1 516<br>1 517<br>1 518<br>1 519<br>1 520 | 46 680 — 46 709<br>46 710 — 46 739<br>46 740 — 46 769<br>46 770 — 46 799<br>46 800 — 46 829<br>46 830 — 46 889<br>46 890 — 46 919<br>46 920 — 46 949<br>46 950 — 46 979<br>46 980 — 47 009<br>47 010 — 47 039<br>47 040 — 47 069<br>47 070 — 47 099<br>47 130 — 47 129<br>47 130 — 47 159<br>47 190 — 47 219<br>47 220 — 47 249<br>47 250 — 47 279                                                                                                                                                                    | 15 462<br>15 476<br>15 489<br>15 503<br>15 517<br>15 531<br>15 544<br>15 558<br>15 572<br>15 586<br>15 599<br>15 613<br>15 627<br>15 641<br>15 654<br>15 668<br>15 682<br>15 696<br>15 709<br>15 723           | 1 561<br>1 562<br>1 563<br>1 564<br>1 565<br>1 566<br>1 567<br>1 568<br>1 569<br>1 570<br>1 571<br>1 572<br>1 573<br>1 574<br>1 575<br>1 576<br>1 577<br>1 578<br>1 579<br>1 580 | 48 960 — 49 019<br>49 020 — 49 079<br>49 080 — 49 139<br>49 140 — 49 199<br>49 200 — 49 259<br>49 260 — 49 319<br>49 320 — 49 379<br>49 380 — 49 439<br>49 440 — 49 499<br>49 500 — 49 559<br>49 560 — 49 619<br>49 620 — 49 679<br>49 680 — 49 739<br>49 740 — 49 799<br>49 800 — 49 859<br>49 920 — 49 979<br>49 980 — 50 039<br>50 040 — 50 099<br>50 100 — 50 159                                                                                                                                                                               | 16 512<br>16 539<br>16 567<br>16 595<br>16 623<br>16 651<br>16 679<br>16 706<br>16 734<br>16 762<br>16 790<br>16 818<br>16 846<br>16 874<br>16 901<br>16 929<br>16 957<br>16 985<br>17 013<br>17 041 |
| 1 521<br>1 522<br>1 523<br>1 524<br>1 525<br>1 526<br>1 527<br>1 528<br>1 529<br>1 530<br>1 531<br>1 532<br>1 533<br>1 534<br>1 535<br>1 536<br>1 537<br>1 538<br>1 539<br>1 540 | 47 280 —       47 309         47 310 —       47 339         47 340 —       47 369         47 370 —       47 399         47 400 —       47 429         47 450 —       47 459         47 460 —       47 489         47 520 —       47 549         47 550 —       47 579         47 580 —       47 609         47 610 —       47 639         47 670 —       47 729         47 730 —       47 759         47 760 —       47 789         47 790 —       47 819         47 820 —       47 849         47 850 —       47 879 | 15 737<br>15 751<br>15 765<br>15 778<br>15 792<br>15 806<br>15 820<br>15 833<br>15 847<br>15 861<br>15 875<br>15 889<br>15 902<br>15 916<br>15 930<br>15 944<br>15 958<br>15 958<br>15 971<br>15 985<br>15 985 | 1 581<br>1 582<br>1 583<br>1 584<br>1 585<br>1 586<br>1 587<br>1 588<br>1 589<br>1 590<br>1 591<br>1 592<br>1 593<br>1 594<br>1 595<br>1 596<br>1 597<br>1 598<br>1 599<br>1 600 | 50 160 —       50 219         50 220 —       50 279         50 280 —       50 339         50 340 —       50 399         50 400 —       50 459         50 460 —       50 519         50 520 —       50 639         50 640 —       50 699         50 700 —       50 759         50 760 —       50 819         50 820 —       50 879         50 880 —       50 939         50 940 —       50 999         51 060 —       51 119         51 120 —       51 179         51 180 —       51 239         51 240 —       51 299         51 300 —       51 359 | 17 069 17 097 17 125 17 153 17 181 17 209 17 237 17 265 17 293 17 321 17 349 17 377 17 405 17 433 17 461 17 489 17 517 17 545 17 573 17 601                                                          |

| Lfd.  | zu versteuernder | Einkommen- | Lfd.  | zu versteuernder | Einkommen- |
|-------|------------------|------------|-------|------------------|------------|
| Nr.   | Einkommensbetrag | steuer     | Nr.   | Einkommensbetrag | steuer     |
| 111.  | DM               | DM         | 101.  | DM               | DM         |
|       | von — bis        |            |       | von — bis        |            |
| 1 601 | 51 360 — 51 419  | 17 629     | 1 661 | 54 960 — 55 019  | 19 328     |
| 1 602 | 51 420 — 51 479  | 17 658     | 1 662 | 55 020 — 55 079  | 19 357     |
| 1 603 | 51 480 — 51 539  | 17 686     | 1 663 | 55 080 — 55 139  | 19 386     |
| 1 604 | 51 540 — 51 599  | 17 714     | 1 664 | 55 140 — 55 199  | 19 414     |
| 1 605 | 51 600 — 51 659  | 17 742     | 1 665 | 55 200 — 55 259  | 19 443     |
| 1 606 | 51 660 — 51 719  | 17 770     | 1 666 | 55 260 — 55 319  | 19 471     |
| 1 607 | 51 720 — 51 779  | 17 798     | 1 667 | 55 320 — 55 379  | 19 500     |
| 1 608 | 51 780 — 51 839  | 17 826     | 1 668 | 55 380 — 55 439  | 19 528     |
| 1 609 | 51 840 — 51 899  | 17 854     | 1 669 | 55 440 — 55 499  | 19 557     |
| 1 610 | 51 900 — 51 959  | 17 883     | 1 670 | 55 500 — 55 559  | 19 585     |
| 1 611 | 51 960 — 52 019  | 17 911     | 1 671 | 55 560 — 55 619  | 19 614     |
| 1 612 | 52 020 — 52 079  | 17 939     | 1 672 | 55 620 — 55 679  | 19 643     |
| 1 613 | 52 080 — 52 139  | 17 967     | 1 673 | 55 680 — 55 739  | 19 671     |
| 1 614 | 52 140 — 52 199  | 17 995     | 1 674 | 55 740 — 55 799  | 19 700     |
| 1 615 | 52 200 — 52 259  | 18 024     | 1 675 | 55 800 — 55 859  | 19 728     |
| 1 616 | 52 260 — 52 319  | 18 052     | 1 676 | 55 860 — 55 919  | 19 757     |
| 1 617 | 52 320 — 52 379  | 18 080     | 1 677 | 55 920 — 55 979  | 19 786     |
| 1 618 | 52 380 — 52 439  | 18 108     | 1 678 | 55 980 — 56 039  | 19 814     |
| 1 619 | 52 440 — 52 499  | 18 136     | 1 679 | 56 040 — 56 099  | 19 843     |
| 1 620 | 52 500 — 52 559  | 18 165     | 1 680 | 56 100 — 56 159  | 19 872     |
| 1 621 | 52 560 — 52 619  | 18 193     | 1 681 | 56 160 — 56 219  | 19 900     |
| 1 622 | 52 620 — 52 679  | 18 221     | 1 682 | 56 220 — 56 279  | 19 929     |
| 1 623 | 52 680 — 52 739  | 18 249     | 1 683 | 56 280 — 56 339  | 19 958     |
| 1 624 | 52 740 — 52 799  | 18 278     | 1 684 | 56 340 — 56 399  | 19 986     |
| 1 625 | 52 800 — 52 859  | 18 306     | 1 685 | 56 400 — 56 459  | 20 015     |
| 1 626 | 52 860 — 52 919  | 18 334     | 1 686 | 56 460 — 56 519  | 20 044     |
| 1 627 | 52 920 — 52 979  | 18 363     | 1 687 | 56 520 — 56 579  | 20 072     |
| 1 628 | 52 980 — 53 039  | 18 391     | 1 688 | 56 580 — 56 639  | 20 101     |
| 1 629 | 53 040 — 53 099  | 18 419     | 1 689 | 56 640 — 56 699  | 20 130     |
| 1 630 | 53 100 — 53 159  | 18 447     | 1 690 | 56 700 — 56 759  | 20 158     |
| 1 631 | 53 160 — 53 219  | 18 476     | 1 691 | 56 760 — 56 819  | 20 187     |
| 1 632 | 53 220 — 53 279  | 18 504     | 1 692 | 56 820 — 56 879  | 20 216     |
| 1 633 | 53 280 — 53 339  | 18 532     | 1 693 | 56 880 — 56 939  | 20 245     |
| 1 634 | 53 340 — 53 399  | 18 561     | 1 694 | 56 940 — 56 999  | 20 273     |
| 1 635 | 53 400 — 53 459  | 18 589     | 1 695 | 57 000 — 57 059  | 20 302     |
| 1 636 | 53 460 — 53 519  | 18 617     | 1 696 | 57 060 — 57 119  | 20 331     |
| 1 637 | 53 520 — 53 579  | 18 646     | 1 697 | 57 120 — 57 179  | 20 360     |
| 1 638 | 53 580 — 53 639  | 18 674     | 1 698 | 57 180 — 57 239  | 20 388     |
| 1 639 | 53 640 — 53 699  | 18 703     | 1 699 | 57 240 — 57 299  | 20 417     |
| 1 640 | 53 700 — 53 759  | 18 731     | 1 700 | 57 300 — 57 359  | 20 446     |
| 1 641 | 53 760 — 53 819  | 18 759     | 1 701 | 57 360 — 57 419  | 20 475     |
| 1 642 | 53 820 — 53 879  | 18 788     | 1 702 | 57 420 — 57 479  | 20 503     |
| 1 643 | 53 880 — 53 939  | 18 816     | 1 703 | 57 480 — 57 539  | 20 532     |
| 1 644 | 53 940 — 53 999  | 18 845     | 1 704 | 57 540 — 57 599  | 20 561     |
| 1 645 | 54 000 — 54 059  | 18 873     | 1 705 | 57 600 — 57 659  | 20 590     |
| 1 646 | 54 060 — 54 119  | 18 901     | 1 706 | 57 660 — 57 719  | 20 619     |
| 1 647 | 54 120 — 54 179  | 18 930     | 1 707 | 57 720 — 57 779  | 20 647     |
| 1 648 | 54 180 — 54 239  | 18 958     | 1 708 | 57 780 — 57 839  | 20 676     |
| 1 649 | 54 240 — 54 299  | 18 987     | 1 709 | 57 840 — 57 899  | 20 705     |
| 1 650 | 54 300 — 54 359  | 19 015     | 1 710 | 57 900 — 57 959  | 20 734     |
| 1 651 | 54 360 — 54 419  | 19 044     | 1 711 | 57 960 — 58 019  | 20 763     |
| 1 652 | 54 420 — 54 479  | 19 072     | 1 712 | 58 020 — 58 079  | 20 792     |
| 1 653 | 54 480 — 54 539  | 19 100     | 1 713 | 58 080 — 58 139  | 20 820     |
| 1 654 | 54 540 — 54 599  | 19 129     | 1 714 | 58 140 — 58 199  | 20 849     |
| 1 655 | 54 600 — 54 659  | 19 157     | 1 715 | 58 200 — 58 259  | 20 878     |
| 1 656 | 54 660 — 54 719  | 19 186     | 1 716 | 58 260 — 58 319  | 20 907     |
| 1 657 | 54 720 — 54 779  | 19 214     | 1 717 | 58 320 — 58 379  | 20 936     |
| 1 658 | 54 780 — 54 839  | 19 243     | 1 718 | 58 380 — 58 439  | 20 965     |
| 1 659 | 54 840 — 54 899  | 19 271     | 1 719 | 58 440 — 58 499  | 20 994     |
| 1 660 | 54 900 — 54 959  | 19 300     | 1 720 | 58 500 — 58 559  | 21 023     |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                           | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM                                                                                                                                                                                                             | 111.                                                                                                                                                                                      | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DM                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                           | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| 1 721<br>1 722<br>1 723<br>1 724<br>1 725<br>1 726<br>1 727<br>1 728<br>1 729<br>1 730<br>1 731<br>1 732<br>1 733<br>1 734<br>1 735<br>1 736<br>1 737<br>1 738<br>1 739<br>1 739<br>1 740 | 58 560 —       58 619         58 620 —       58 679         58 680 —       53 739         58 740 —       58 799         58 800 —       58 859         58 860 —       58 919         58 920 —       58 979         58 980 —       59 039         59 040 —       59 099         59 100 —       59 159         59 220 —       59 279         59 280 —       59 339         59 340 —       59 399         59 460 —       59 519         59 520 —       59 579         59 580 —       59 639         59 700 —       59 759 | 21 051<br>21 080<br>21 109<br>21 138<br>21 167<br>21 196<br>21 225<br>21 254<br>21 283<br>21 312<br>21 341<br>21 370<br>21 399<br>21 428<br>21 456<br>21 485<br>21 514<br>21 543<br>21 572<br>21 601           | 1 781<br>1 782<br>1 783<br>1 784<br>1 785<br>1 786<br>1 787<br>1 788<br>1 789<br>1 790<br>1 791<br>1 792<br>1 793<br>1 794<br>1 795<br>1 796<br>1 797<br>1 798<br>1 799<br>1 799<br>1 799 | 62 160 — 62 219<br>62 220 — 62 279<br>62 280 — 62 339<br>62 340 — 62 399<br>62 400 — 62 459<br>62 460 — 62 519<br>62 520 — 62 579<br>62 580 — 62 639<br>62 640 — 62 699<br>62 700 — 62 759<br>62 760 — 62 819<br>62 820 — 62 879<br>62 880 — 62 939<br>63 940 — 62 999<br>63 000 — 63 059<br>63 120 — 63 179<br>63 180 — 63 239<br>63 240 — 63 299<br>63 300 — 63 359                    | 22 795 22 824 22 853 22 882 22 912 22 941 22 970 22 999 23 029 23 058 23 087 23 116 23 146 23 175 23 204 23 234 23 263 23 292 23 321 23 351                                                          |
| 1 741<br>1 742<br>1 743<br>1 744<br>1 745<br>1 746<br>1 747<br>1 748<br>1 749<br>1 750<br>1 751<br>1 752<br>1 753<br>1 754<br>1 755<br>1 756<br>1 757<br>1 753<br>1 759<br>1 760          | 59 760 —       59 819         59 820 —       59 879         59 880 —       59 939         59 940 —       59 999         60 000 —       60 059         60 060 —       60 119         60 120 —       60 179         60 180 —       60 239         60 300 —       60 359         60 360 —       60 419         60 420 —       60 479         60 480 —       60 539         60 60 —       60 659         60 60 —       60 719         60 720 —       60 779         60 780 —       60 839         60 900 —       60 959   | 21 630<br>21 659<br>21 688<br>21 717<br>21 747<br>21 776<br>21 805<br>21 834<br>21 863<br>21 892<br>21 921<br>21 950<br>21 979<br>22 008<br>22 037<br>22 066<br>22 095<br>22 124<br>22 153<br>22 183           | 1 801<br>1 802<br>1 803<br>1 804<br>1 805<br>1 806<br>1 807<br>1 808<br>1 809<br>1 810<br>1 811<br>1 812<br>1 813<br>1 814<br>1 815<br>1 816<br>1 817<br>1 818<br>1 819<br>1 820          | 63 360 — 63 419<br>63 420 — 63 479<br>63 480 — 63 539<br>63 540 — 63 599<br>63 600 — 63 659<br>63 660 — 63 719<br>63 720 — 63 779<br>63 780 — 63 839<br>63 840 — 63 899<br>63 900 — 63 959<br>63 960 — 64 019<br>64 020 — 64 079<br>64 080 — 64 139<br>64 140 — 64 199<br>64 200 — 64 259<br>64 260 — 64 319<br>64 320 — 64 379<br>64 380 — 64 439<br>64 440 — 64 499<br>64 500 — 64 559 | 23 380<br>23 409<br>23 439<br>23 468<br>23 497<br>23 527<br>23 556<br>23 585<br>23 615<br>23 644<br>23 673<br>23 703<br>23 732<br>23 761<br>23 791<br>23 820<br>23 849<br>23 879<br>23 908<br>23 937 |
| 1 761<br>1 762<br>1 763<br>1 764<br>1 765<br>1 766<br>1 767<br>1 763<br>1 769<br>1 770<br>1 771<br>1 772<br>1 773<br>1 774<br>1 775<br>1 776<br>1 777<br>1 778<br>1 779<br>1 779<br>1 780 | 60 960 — 61 019<br>61 020 — 61 079<br>61 080 — 61 139<br>61 140 — 61 199<br>61 200 — 61 259<br>61 260 — 61 319<br>61 320 — 61 379<br>61 380 — 61 439<br>61 440 — 61 499<br>61 500 — 61 559<br>61 560 — 61 619<br>61 620 — 61 679<br>61 680 — 61 739<br>61 740 — 61 799<br>61 800 — 61 799<br>61 800 — 61 859<br>61 920 — 61 919<br>61 920 — 61 979<br>61 980 — 62 039<br>62 040 — 62 099<br>62 100 — 62 159                                                                                                           | 22 212<br>22 241<br>22 270<br>22 299<br>22 328<br>22 357<br>22 386<br>22 416<br>22 445<br>22 474<br>22 503<br>22 532<br>22 561<br>22 561<br>22 590<br>22 620<br>22 649<br>22 678<br>22 707<br>22 736<br>22 766 | 1 821<br>1 822<br>1 823<br>1 824<br>1 825<br>1 826<br>1 827<br>1 828<br>1 829<br>1 830<br>1 831<br>1 832<br>1 833<br>1 834<br>1 835<br>1 836<br>1 837<br>1 838<br>1 839<br>1 839<br>1 840 | 64 560 — 64 619<br>64 620 — 64 679<br>64 680 — 64 739<br>64 740 — 64 799<br>64 800 — 64 859<br>64 860 — 64 919<br>64 920 — 64 979<br>64 980 — 65 039<br>65 040 — 65 099<br>65 100 — 65 159<br>65 220 — 65 279<br>65 280 — 65 339<br>65 340 — 65 399<br>65 400 — 65 459<br>65 520 — 65 579<br>65 580 — 65 579<br>65 580 — 65 639<br>65 640 — 65 699<br>65 700 — 65 759                    | 23 967<br>23 996<br>24 026<br>24 055<br>24 084<br>24 114<br>24 143<br>24 173<br>24 202<br>24 232<br>24 261<br>24 290<br>24 320<br>24 349<br>24 379<br>24 408<br>24 438<br>24 467<br>24 497<br>24 526 |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                           | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                 | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141.                                                                                                                                                                                      | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DM                                                                                                                                                                                                             | 111.                                                                                                                                                                                      | DM                                                   | DM                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                           | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | von — bis                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 1 841<br>1 842<br>1 843<br>1 844<br>1 845<br>1 846<br>1 847<br>1 848<br>1 849<br>1 850<br>1 851<br>1 852<br>1 853<br>1 854<br>1 855<br>1 856<br>1 857<br>1 858<br>1 859<br>1 860          | 65 760 — 65 819<br>65 820 — 65 879<br>65 880 — 65 939<br>65 940 — 65 999<br>66 000 — 66 059<br>66 060 — 66 179<br>66 120 — 66 179<br>66 180 — 66 239<br>66 240 — 66 299<br>66 300 — 66 359<br>66 360 — 66 479<br>66 480 — 66 539<br>66 540 — 66 599<br>66 600 — 66 659<br>66 660 — 66 719<br>66 720 — 66 779<br>66 780 — 66 839<br>66 840 — 66 899<br>66 900 — 66 959                    | 24 555 24 585 24 614 24 644 24 673 24 703 24 732 24 762 24 791 24 821 24 850 24 880 24 909 24 939 24 968 24 998 25 027 25 057 25 086 25 116                                                                    | 1 901<br>1 902<br>1 903<br>1 904<br>1 905<br>1 906<br>1 907<br>1 903<br>1 909<br>1 910<br>1 911<br>1 912<br>1 913<br>1 914<br>1 915<br>1 916<br>1 917<br>1 918<br>1 919<br>1 919<br>1 920 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 26 330<br>26 360<br>26 389<br>26 419<br>26 449<br>26 478<br>26 508<br>26 538<br>26 567<br>26 597<br>26 627<br>26 656<br>26 686<br>26 716<br>26 746<br>26 775<br>26 805<br>26 835<br>26 864<br>26 894 |
| 1 861<br>1 862<br>1 863<br>1 864<br>1 865<br>1 866<br>1 867<br>1 868<br>1 869<br>1 870<br>1 871<br>1 872<br>1 373<br>1 874<br>1 875<br>1 876<br>1 877<br>1 878<br>1 879<br>1 880          | 66 960 — 67 019<br>67 020 — 67 079<br>67 080 — 67 139<br>67 140 — 67 199<br>67 200 — 67 259<br>67 260 — 67 319<br>67 320 — 67 379<br>67 380 — 67 439<br>67 440 — 67 499<br>67 500 — 67 559<br>67 560 — 67 610<br>67 620 — 67 679<br>67 680 — 67 739<br>67 740 — 67 790<br>67 800 — 67 859<br>67 860 — 67 919<br>67 920 — 67 979<br>67 980 — 68 039<br>68 040 — 68 099<br>68 100 — 68 159 | 25 146<br>25 175<br>25 205<br>25 234<br>25 264<br>25 293<br>25 352<br>25 352<br>25 382<br>25 412<br>25 441<br>25 471<br>25 500<br>25 530<br>25 559<br>25 589<br>25 619<br>25 648<br>25 678<br>25 707           | 1 921<br>1 922<br>1 923<br>1 924<br>1 925<br>1 926<br>1 927<br>1 928<br>1 929<br>1 930<br>1 931<br>1 932<br>1 933<br>1 934<br>1 935<br>1 936<br>1 937<br>1 938<br>1 939<br>1 940          | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 26 924<br>26 954<br>26 983<br>27 013<br>27 043<br>27 072<br>27 102<br>27 132<br>27 162<br>27 191<br>27 221<br>27 251<br>27 281<br>27 310<br>27 340<br>27 340<br>27 400<br>27 430<br>27 459<br>27 489 |
| 1 881<br>1 882<br>1 883<br>1 884<br>1 885<br>1 886<br>1 887<br>1 888<br>1 889<br>1 890<br>1 891<br>1 892<br>1 893<br>1 894<br>1 895<br>1 896<br>1 897<br>1 898<br>1 899<br>1 899<br>1 899 | 68 160 — 68 219<br>68 220 — 68 279<br>68 280 — 68 339<br>68 340 — 68 399<br>68 400 — 68 459<br>68 460 — 68 519<br>68 520 — 68 579<br>68 580 — 68 639<br>68 640 — 68 699<br>68 700 — 68 759<br>68 760 — 68 819<br>68 820 — 68 879<br>68 880 — 68 939<br>68 940 — 68 999<br>69 000 — 69 059<br>69 060 — 69 119<br>69 120 — 69 179<br>69 180 — 69 239<br>69 240 — 69 299<br>69 300 — 69 359 | 25 737<br>25 767<br>25 796<br>25 826<br>25 856<br>25 885<br>25 915<br>25 944<br>25 974<br>26 004<br>26 033<br>26 063<br>26 063<br>26 093<br>26 122<br>26 152<br>26 182<br>26 211<br>26 241<br>26 271<br>26 300 | 1 941<br>1 942<br>1 943<br>1 944<br>1 945<br>1 946<br>1 947<br>1 948<br>1 949<br>1 950<br>1 951<br>1 952<br>1 953<br>1 954<br>1 955<br>1 956<br>1 957<br>1 958<br>1 959<br>1 960          | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 27 519 27 549 27 578 27 608 27 638 27 668 27 697 27 727 27 757 27 787 27 787 27 817 27 846 27 876 27 906 27 936 27 966 27 995 28 025 28 055 28 085                                                   |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                 | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einkommen<br>steuer                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DM                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DM                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| 1 961<br>1 962<br>1 963<br>1 964<br>1 965<br>1 966<br>1 967<br>1 968<br>1 969<br>1 970<br>1 971<br>1 972<br>1 973<br>1 974<br>1 975<br>1 976<br>1 977<br>1 978<br>1 979<br>1 980 | 72 960 — 73 019<br>73 020 — 73 079<br>73 080 — 73 139<br>73 140 — 73 199<br>73 200 — 73 259<br>73 260 — 73 379<br>73 380 — 73 439<br>73 440 — 73 499<br>73 500 — 73 659<br>73 660 — 73 679<br>73 680 — 73 739<br>73 740 — 73 799<br>73 800 — 73 859<br>73 860 — 73 979<br>73 800 — 73 979<br>73 980 — 74 039<br>74 040 — 74 099<br>74 100 — 74 159 | 28 115<br>28 145<br>28 174<br>28 204<br>28 234<br>28 264<br>28 294<br>28 323<br>28 353<br>28 383<br>28 413<br>28 443<br>28 473<br>28 502<br>28 532<br>28 562<br>28 592<br>28 622<br>28 652<br>28 682 | 2 021<br>2 022<br>2 023<br>2 024<br>2 025<br>2 026<br>2 027<br>2 028<br>2 029<br>2 030<br>2 031<br>2 032<br>2 033<br>2 034<br>2 035<br>2 036<br>2 037<br>2 038<br>2 039<br>2 040 | 76 560 — 76 619 76 620 — 76 679 76 680 — 76 739 76 740 — 76 799 76 800 — 76 859 76 860 — 76 919 76 920 — 76 979 76 980 — 77 039 77 040 — 77 099 77 100 — 77 159 77 160 — 77 219 77 220 — 77 279 77 280 — 77 339 77 340 — 77 399 77 400 — 77 519 77 520 — 77 579 77 580 — 77 639 77 640 — 77 699 77 700 — 77 759                                   | 29 907<br>29 937<br>29 966<br>29 996<br>30 026<br>30 056<br>30 086<br>30 116<br>30 146<br>30 206<br>30 236<br>30 266<br>30 296<br>30 325<br>30 355<br>30 385<br>30 415<br>30 445<br>30 475           |
| 1 981<br>1 982<br>1 983<br>1 984<br>1 985<br>1 986<br>1 987<br>1 988<br>1 989<br>1 990<br>1 991<br>1 992<br>1 993<br>1 994<br>1 995<br>1 996<br>1 997<br>1 998<br>1 999<br>2 000 | 74 160 — 74 159  74 160 — 74 219  74 220 — 74 279  74 280 — 74 339  74 340 — 74 399  74 400 — 74 519  74 520 — 74 579  74 580 — 74 639  74 640 — 74 699  74 700 — 74 759  74 780 — 74 819  74 820 — 74 879  74 880 — 74 939  74 940 — 74 999  75 000 — 75 059  75 120 — 75 179  75 180 — 75 239  75 240 — 75 299  75 300 — 75 359                  | 28 711 28 741 28 771 28 801 28 831 28 861 28 891 28 920 28 950 28 980 29 010 29 040 29 070 29 100 29 130 29 159 29 189 29 219 29 249 29 279                                                          | 2 041<br>2 042<br>2 043<br>2 044<br>2 045<br>2 046<br>2 047<br>2 048<br>2 049<br>2 050<br>2 051<br>2 052<br>2 053<br>2 054<br>2 055<br>2 056<br>2 057<br>2 058<br>2 059<br>2 060 | 77 760 — 77 819 77 820 — 77 879 77 880 — 77 879 77 880 — 77 939 77 940 — 77 999 78 000 — 78 059 78 19 78 19 78 19 78 120 — 78 179 78 180 — 78 239 78 240 — 78 299 78 300 — 78 359 78 360 — 78 419 78 420 — 78 479 78 480 — 78 539 78 540 — 78 599 78 600 — 78 659 78 660 — 78 719 78 720 — 78 779 78 780 — 78 839 78 840 — 78 899 78 900 — 78 959 | 30 505<br>30 535<br>30 535<br>30 565<br>30 595<br>30 625<br>30 655<br>30 715<br>30 745<br>30 775<br>30 804<br>30 834<br>30 864<br>30 894<br>30 924<br>30 954<br>30 984<br>31 014<br>31 044<br>31 075 |
| 2 001<br>2 002<br>2 003<br>2 004<br>2 005<br>2 006<br>2 007<br>2 008<br>2 009<br>2 010<br>2 011<br>2 012<br>2 013<br>2 014<br>2 015<br>2 016<br>2 017<br>2 018<br>2 019<br>2 020 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 309<br>29 339<br>29 369<br>29 398<br>29 428<br>29 458<br>29 458<br>29 518<br>29 548<br>29 578<br>29 608<br>29 608<br>29 667<br>29 697<br>29 727<br>29 757<br>29 787<br>29 817<br>29 847<br>29 877 | 2 061<br>2 062<br>2 063<br>2 064<br>2 065<br>2 066<br>2 067<br>2 068<br>2 069<br>2 070<br>2 071<br>2 072<br>2 073<br>2 074<br>2 075<br>2 076<br>2 077<br>2 078<br>2 079<br>2 080 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 105<br>31 135<br>31 165<br>31 195<br>31 225<br>31 255<br>31 285<br>31 315<br>31 345<br>31 345<br>31 465<br>31 495<br>31 455<br>31 555<br>31 555<br>31 585<br>31 616<br>31 646<br>31 676           |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                           | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DM                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                           | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
| 2 081<br>2 082<br>2 083<br>2 084<br>2 085<br>2 086<br>2 087<br>2 088<br>2 089<br>2 090<br>2 091<br>2 092<br>2 093<br>2 094<br>2 095<br>2 096<br>2 097<br>2 098<br>2 099<br>2 100          | 80 160 —       80 219         80 220 —       80 279         80 280 —       80 339         80 340 —       80 399         80 400 —       80 459         80 460 —       80 519         80 520 —       80 579         80 580 —       80 639         80 640 —       80 699         80 700 —       80 759         80 760 —       80 819         80 820 —       80 879         80 880 —       80 939         81 000 —       81 059         81 060 —       81 119         81 120 —       81 179         81 180 —       81 239         81 240 —       81 299         81 300 —       81 359 | 31 706<br>31 736<br>31 766<br>31 796<br>31 826<br>31 856<br>31 887<br>31 917<br>31 947<br>31 977<br>32 007<br>32 037<br>32 067<br>32 098<br>32 128<br>32 158<br>32 188<br>32 218<br>32 248<br>32 279           | 2 141<br>2 142<br>2 143<br>2 144<br>2 145<br>2 146<br>2 147<br>2 148<br>2 149<br>2 150<br>2 151<br>2 152<br>2 153<br>2 154<br>2 155<br>2 156<br>2 157<br>2 158<br>2 159<br>2 160          | 83 760       83 819         83 820       83 879         83 880       83 939         83 940       83 999         84 000       84 059         84 060       84 119         84 120       84 179         84 180       84 239         84 240       84 299         84 360       84 419         84 420       84 539         84 450       84 539         84 540       84 599         84 660       84 719         84 720       84 779         84 780       84 839         84 840       84 899         84 900       84 959                                     | 33 519 33 550 33 580 33 610 33 641 33 671 33 701 33 732 33 762 33 792 33 823 33 853 33 853 33 854 33 914 33 944 33 975 34 005 34 036 34 066 34 096                                                   |
| 2 101<br>2 102<br>2 103<br>2 104<br>2 105<br>2 106<br>2 107<br>2 108<br>2 109<br>2 110<br>2 111<br>2 112<br>2 113<br>2 114<br>2 115<br>2 116<br>2 117<br>2 118<br>2 119<br>2 120          | 81 360 — 81 419<br>81 420 — 81 479<br>81 480 — 81 539<br>81 540 — 81 659<br>81 600 — 81 659<br>81 660 — 81 719<br>81 720 — 81 779<br>81 780 — 81 839<br>81 840 — 81 899<br>81 900 — 81 959<br>81 960 — 82 019<br>82 020 — 82 079<br>82 080 — 82 139<br>82 140 — 82 199<br>82 200 — 82 259<br>82 260 — 82 319<br>82 320 — 82 379<br>82 380 — 82 439<br>82 440 — 82 499<br>82 500 — 82 559                                                                                                                                                                                          | 32 309<br>32 339<br>32 369<br>32 399<br>32 430<br>32 460<br>32 490<br>32 550<br>32 550<br>32 581<br>32 611<br>32 641<br>32 671<br>32 702<br>32 732<br>32 762<br>32 762<br>32 792<br>32 823<br>32 853<br>32 883 | 2 161<br>2 162<br>2 163<br>2 164<br>2 165<br>2 166<br>2 167<br>2 168<br>2 169<br>2 170<br>2 171<br>2 172<br>2 173<br>2 174<br>2 175<br>2 176<br>2 177<br>2 178<br>2 179<br>2 180          | 84 960 —       85 019         85 020 —       85 079         85 080 —       85 139         85 140 —       85 199         85 200 —       85 259         85 260 —       85 319         85 320 —       85 379         85 380 —       85 439         85 440 —       85 499         85 560 —       85 619         85 620 —       85 679         85 680 —       85 739         85 740 —       85 799         85 800 —       85 859         85 860 —       85 919         85 980 —       86 039         86 040 —       86 099         86 100 —       86 159 | 34 127<br>34 157<br>34 188<br>34 218<br>34 248<br>34 279<br>34 340<br>34 340<br>34 370<br>34 401<br>34 431<br>34 461<br>34 492<br>34 522<br>34 553<br>34 583<br>34 614<br>34 644<br>34 675<br>34 705 |
| 2 121<br>2 122<br>2 123<br>2 124<br>2 125<br>2 126<br>2 127<br>2 128<br>2 129<br>2 130<br>2 131<br>2 132<br>2 133<br>2 134<br>2 135<br>2 136<br>2 137<br>2 138<br>2 139<br>2 139<br>2 139 | 82 560 —       82 619         82 620 —       82 679         82 680 —       82 739         82 740 —       82 799         82 800 —       82 859         82 860 —       82 919         82 920 —       82 979         82 980 —       83 039         83 040 —       83 099         83 160 —       83 219         83 220 —       83 279         83 280 —       83 339         83 340 —       83 399         83 460 —       83 519         83 520 —       83 579         83 580 —       83 639         83 640 —       83 699         83 700 —       83 759                               | 32 913<br>32 944<br>32 974<br>33 004<br>33 034<br>33 065<br>33 125<br>33 156<br>33 186<br>33 216<br>33 246<br>33 277<br>33 307<br>33 337<br>33 368<br>33 398<br>33 428<br>33 459<br>33 489                     | 2 181<br>2 182<br>2 183<br>2 184<br>2 185<br>2 186<br>2 187<br>2 188<br>2 189<br>2 190<br>2 191<br>2 192<br>2 193<br>2 194<br>2 195<br>2 196<br>2 197<br>2 198<br>2 199<br>2 199<br>2 200 | 86 160       86 219         86 220       86 279         86 280       86 339         86 340       86 399         86 400       86 459         86 460       86 579         86 580       86 639         86 640       86 699         86 700       86 759         86 820       86 819         86 820       86 879         86 880       86 939         87 940       87 959         87 000       87 119         87 120       87 179         87 180       87 239         87 240       87 299         87 300       87 359                                     | 34 736<br>34 766<br>34 797<br>34 827<br>34 857<br>34 888<br>34 918<br>34 949<br>34 979<br>35 010<br>35 040<br>35 071<br>35 101<br>35 132<br>35 162<br>35 193<br>35 224<br>35 254<br>35 285<br>35 315 |

| Lfd.<br><b>Nr.</b>                                                                                                                                                               | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                                           | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einkommen-<br>steuer                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DM                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DM                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 2 201<br>2 202<br>2 203<br>2 204<br>2 205<br>2 206<br>2 207<br>2 208<br>2 209<br>2 210<br>2 211<br>2 212<br>2 213<br>2 214<br>2 215<br>2 216<br>2 217<br>2 218<br>2 219          | 87 360 — 87 419<br>87 420 — 87 479<br>87 480 — 87 539<br>87 540 — 87 599<br>87 600 — 87 659<br>87 660 — 87 719<br>87 720 — 87 779<br>87 780 — 87 839<br>87 840 — 87 899<br>87 900 — 87 959<br>87 960 — 88 019<br>88 020 — 88 079<br>88 080 — 83 139<br>88 140 — 88 199<br>88 260 — 88 319<br>88 320 — 88 379<br>88 380 — 88 379<br>88 380 — 88 379<br>88 380 — 88 439<br>88 440 — 88 499                                                                                                                                                    | 35 346<br>35 376<br>35 407<br>35 437<br>35 468<br>35 498<br>35 529<br>35 559<br>35 559<br>35 621<br>35 651<br>35 682<br>35 712<br>35 743<br>35 773<br>35 743<br>35 773<br>35 804<br>35 835<br>35 865<br>35 896 | 2 261<br>2 262<br>2 263<br>2 264<br>2 265<br>2 266<br>2 267<br>2 268<br>2 269<br>2 270<br>2 271<br>2 272<br>2 273<br>2 274<br>2 275<br>2 276<br>2 277<br>2 278<br>2 278<br>2 279 | 90 960 — 91 019<br>91 020 — 91 079<br>91 080 — 91 139<br>91 140 — 91 199<br>91 200 — 91 259<br>91 260 — 91 319<br>91 320 — 91 379<br>91 380 — 91 439<br>91 440 — 91 499<br>91 500 — 91 659<br>91 620 — 91 679<br>91 680 — 91 739<br>91 740 — 91 799<br>91 800 — 91 859<br>91 860 — 91 919<br>91 91 920 — 91 979<br>91 91 920 — 91 979<br>91 980 — 92 039<br>92 040 — 92 099              | 37 183<br>37 214<br>37 245<br>37 275<br>37 306<br>37 337<br>37 367<br>37 398<br>37 429<br>37 460<br>37 490<br>37 521<br>37 552<br>37 583<br>37 613<br>37 644<br>37 675<br>37 706<br>37 736 |
| 2 220                                                                                                                                                                            | 88 500 88 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 926                                                                                                                                                                                                         | 2 280                                                                                                                                                                            | 92 100 — 92 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 <b>7 76</b> 7                                                                                                                                                                            |
| 2 221 2 222 2 223 2 224 2 225 2 226 2 227 2 228 2 229 2 230 2 231 2 232 2 233 2 234 2 235 2 236 2 237 2 238 2 237 2 238 2 239 2 240                                              | 88 560       88 619         88 620       88 679         88 680       88 739         83 740       83 799         88 800       88 859         88 860       88 919         88 920       83 979         88 980       89 039         89 100       89 159         89 160       89 219         89 220       89 279         89 280       89 339         89 340       89 399         89 400       89 459         89 460       89 519         89 520       89 579         89 580       89 639         89 640       89 699         89 700       89 759 | 35 957<br>35 988<br>36 018<br>36 049<br>36 079<br>36 110<br>36 141<br>36 171<br>36 202<br>36 232<br>36 263<br>36 263<br>36 294<br>36 355<br>36 386<br>36 3416<br>36 447<br>36 478<br>36 508<br>36 539          | 2 281<br>2 282<br>2 283<br>2 284<br>2 285<br>2 286<br>2 287<br>2 288<br>2 289<br>2 290<br>2 291<br>2 292<br>2 293<br>2 294<br>2 295<br>2 296<br>2 297<br>2 298<br>2 299<br>2 300 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 798 37 829 37 859 37 890 37 921 37 952 37 982 38 013 38 044 38 075 38 106 38 136 38 167 38 198 38 229 38 260 38 290 38 321 38 352 38 383                                                |
| 2 241<br>2 242<br>2 243<br>2 244<br>2 245<br>2 246<br>2 247<br>2 248<br>2 249<br>2 250<br>2 251<br>2 252<br>2 253<br>2 254<br>2 255<br>2 256<br>2 257<br>2 258<br>2 259<br>2 260 | 89 760       39 819         89 820       89 879         89 880       89 939         89 940       89 999         90 000       90 059         90 060       90 119         90 120       90 179         90 180       90 239         90 240       90 299         90 300       90 359         90 420       90 479         90 480       90 539         90 540       90 599         90 600       90 659         90 660       90 719         90 720       90 779         90 780       90 839         90 900       90 959                             | 36 570 36 600 36 631 36 661 36 692 36 723 36 753 36 784 36 815 36 846 36 876 36 907 36 938 36 968 36 999 37 030 37 060 37 091 37 122 37 152                                                                    | 2 301<br>2 302<br>2 303<br>2 304<br>2 305<br>2 306<br>2 307<br>2 308<br>2 309<br>2 310<br>2 311<br>2 312<br>2 313<br>2 314<br>2 315<br>2 316<br>2 317<br>2 318<br>2 319<br>2 320 | 93 360 — 93 419<br>93 420 — 93 479<br>93 480 — 93 539<br>93 540 — 93 599<br>93 600 — 93 659<br>93 660 — 93 719<br>93 720 — 93 779<br>93 780 — 93 839<br>93 840 — 93 899<br>93 900 — 93 959<br>93 960 — 94 019<br>94 020 — 94 079<br>94 080 — 94 139<br>94 140 — 94 199<br>94 200 — 94 259<br>94 260 — 94 319<br>94 320 — 94 379<br>94 380 — 94 439<br>94 440 — 94 499<br>94 500 — 94 559 | 38 414<br>38 444<br>38 475<br>38 506<br>38 537<br>38 568<br>38 598<br>38 629<br>38 660<br>38 691<br>38 722<br>38 753<br>38 783<br>38 814<br>38 845<br>38 876<br>38 997<br>38 938<br>38 999 |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                                           | Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einkommen-<br>steuer<br>DM                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | von — bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| 2 321<br>2 322<br>2 323<br>2 324<br>2 325<br>2 326<br>2 327<br>2 328<br>2 329<br>2 330<br>2 331<br>2 332<br>2 333<br>2 334<br>2 335<br>2 336<br>2 337<br>2 338                   | 94 560 — 94 619<br>94 620 — 94 679<br>94 680 — 94 739<br>94 740 — 94 799<br>94 800 — 94 859<br>94 860 — 94 919<br>94 920 — 94 979<br>94 980 — 95 039<br>95 040 — 95 099<br>95 100 — 95 159<br>95 160 — 95 219<br>95 220 — 95 279<br>95 280 — 95 339<br>95 340 — 95 399<br>95 460 — 95 519<br>95 520 — 95 579<br>95 580 — 95 579                                                                                                                                                                                       | 39 030<br>39 061<br>39 092<br>39 123<br>39 154<br>39 184<br>39 215<br>39 246<br>39 277<br>39 308<br>39 370<br>39 401<br>39 431<br>39 462<br>39 493<br>39 524<br>39 555                               | 2 381<br>2 382<br>2 383<br>2 384<br>2 385<br>2 386<br>2 387<br>2 388<br>2 389<br>2 390<br>2 391<br>2 392<br>2 393<br>2 394<br>2 395<br>2 396<br>2 397<br>2 398                   | 98 160 — 98 219<br>98 220 — 98 279<br>98 280 — 98 339<br>98 340 — 98 399<br>98 400 — 98 459<br>98 460 — 98 519<br>98 520 — 98 579<br>98 580 — 98 639<br>98 640 — 98 699<br>98 700 — 98 759<br>98 760 — 98 819<br>98 820 — 98 879<br>98 880 — 98 939<br>98 940 — 98 999<br>99 000 — 99 059<br>99 060 — 99 119<br>99 120 — 99 179<br>99 180 — 99 239                                                                                                               | 40 885<br>40 916<br>40 947<br>40 978<br>41 009<br>41 040<br>41 071<br>41 102<br>41 133<br>41 164<br>41 195<br>41 226<br>41 257<br>41 288<br>41 319<br>41 350<br>41 381<br>41 412                     |
| 2 338<br>2 339<br>2 340                                                                                                                                                          | 95 580 — 95 639<br>95 640 — 95 699<br>95 700 — 95 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 555<br>39 586<br>39 617                                                                                                                                                                           | 2 399<br>2 400                                                                                                                                                                   | 99 240 — 99 299<br>99 300 — 99 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 412<br>41 443<br>41 474                                                                                                                                                                           |
| 2 341<br>2 342<br>2 343<br>2 344<br>2 345<br>2 346<br>2 347<br>2 348<br>2 349<br>2 350<br>2 351<br>2 352<br>2 353<br>2 354<br>2 355<br>2 356<br>2 357<br>2 358<br>2 359<br>2 360 | 95 760 —       95 819         95 820 —       95 879         95 880 —       95 939         95 940 —       95 999         96 000 —       96 059         96 060 —       96 119         96 120 —       96 179         96 180 —       96 239         96 300 —       96 359         96 360 —       96 419         96 420 —       96 479         96 480 —       96 539         96 540 —       96 599         96 600 —       96 659         96 720 —       96 779         96 840 —       96 839         96 900 —       96 959 | 39 648<br>39 679<br>39 709<br>39 740<br>39 771<br>39 802<br>39 833<br>39 864<br>39 895<br>39 926<br>39 957<br>39 988<br>40 019<br>40 049<br>40 080<br>40 111<br>40 142<br>40 173<br>40 204<br>40 235 | 2 401<br>2 402<br>2 403<br>2 404<br>2 405<br>2 406<br>2 407<br>2 408<br>2 409<br>2 410<br>2 411<br>2 412<br>2 413<br>2 414<br>2 415<br>2 416<br>2 417<br>2 418<br>2 419<br>2 420 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 505<br>41 536<br>41 567<br>41 598<br>41 629<br>41 660<br>41 691<br>41 722<br>41 753<br>41 784<br>41 815<br>41 846<br>41 877<br>41 908<br>41 939<br>41 970<br>42 001<br>42 032<br>42 063<br>42 094 |
| 2 361<br>2 362<br>2 363<br>2 364<br>2 365<br>2 366<br>2 367<br>2 368<br>2 369<br>2 370<br>2 371<br>2 372<br>2 373<br>2 374<br>2 375<br>2 376<br>2 377<br>2 378<br>2 379<br>2 380 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 266<br>40 297<br>40 328<br>40 359<br>40 390<br>40 421<br>40 452<br>40 483<br>40 513<br>40 544<br>40 575<br>40 606<br>40 637<br>40 668<br>40 699<br>40 730<br>40 761<br>40 792<br>40 823<br>40 854 | 2 421<br>2 422<br>2 423<br>2 424<br>2 425<br>2 426<br>2 427<br>2 428<br>2 429<br>2 430<br>2 431<br>2 432<br>2 433<br>2 434<br>2 435<br>2 436<br>2 437<br>2 438<br>2 439<br>2 440 | $\begin{array}{c} 100\ 560\\ 100\ 619\\ 100\ 620\\ 100\ 679\\ 100\ 680\\ 100\ 739\\ 100\ 740\\ 100\ 799\\ 100\ 800\\ 100\ 859\\ 100\ 860\\ 100\ 919\\ 100\ 920\\ 100\ 979\\ 100\ 980\\ 101\ 039\\ 101\ 040\\ 101\ 159\\ 101\ 160\\ 101\ 159\\ 101\ 220\\ 101\ 279\\ 101\ 280\\ 101\ 339\\ 101\ 340\\ 101\ 339\\ 101\ 340\\ 101\ 399\\ 101\ 400\\ 101\ 519\\ 101\ 520\\ 101\ 579\\ 101\ 580\\ 101\ 639\\ 101\ 640\\ 101\ 699\\ 101\ 700\\ 101\ 759\\ \end{array}$ | 42 125<br>42 156<br>42 187<br>42 218<br>42 249<br>42 280<br>42 311<br>42 342<br>42 373<br>42 404<br>42 435<br>42 467<br>42 498<br>42 529<br>42 560<br>42 591<br>42 622<br>42 653<br>42 684<br>42 715 |

| Lfd.           | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag        | Einkommen-<br>steuer | Lfd.<br><b>Nr.</b>     | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag   | Einkommen-<br>steuer             |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| INI.           | DM                                          | DM                   | INI.                   | DM                                     | DM                               |
|                |                                             |                      |                        |                                        |                                  |
|                | von — bis                                   |                      |                        | von — bis                              |                                  |
|                |                                             |                      |                        |                                        |                                  |
| 2 441<br>2 442 | 101 760 — 101 819<br>101 820 — 101 879      | 42 746<br>42 777     | 2 501<br>2 502         | 105 360 — 105 419<br>105 420 — 105 479 | 44 611<br>44 643                 |
| 2 443          | 101 880 — 101 939                           | 42 808               | 2 503                  | 105 420 — 105 479                      | 44 674                           |
| 2 444          | 101 940 — 101 999                           | 42 839               | 2 504                  | 105 540 — 105 599                      | 44 705                           |
| 2 445<br>2 446 | 102 000 — 102 059<br>102 060 — 102 119      | 42 870<br>42 901     | 2 505<br>2 506         | 105 600 — 105 659<br>105 660 — 105 719 | 44 736<br>44 767                 |
| 2 447          | $102\ 000 - 102\ 119$ $102\ 120 - 102\ 179$ | 42 932               | 2 507                  | 105 720 — 105 779                      | 44 798                           |
| 2 448          | $102\ 180 - 102\ 239$                       | 42 963               | 2 508                  | 105 780 — 105 839                      | 44 829                           |
| 2 449<br>2 450 | 102 240 — 102 299<br>102 300 — 102 359      | 42 994<br>43 026     | 2 509<br>2 510         | 105 840 — 105 899<br>105 900 — 105 959 | 44 860<br>44 892                 |
| 2 451          | 102360 - 102339 $102360 - 102419$           | 43 020               | 2 511                  | 105 960 — 106 019                      | 44 923                           |
| 2 452          | 102 420 — 102 479                           | 43 088               | 2 512                  | 106 020 — 106 079                      | 44 954                           |
| 2 453<br>2 454 | 102 480 — 102 539<br>102 540 — 102 599      | 43 119<br>43 150     | 2 513<br>2 514         | 106 080 — 106 139<br>106 140 — 106 199 | 44 985<br>45 016                 |
| 2 455          | 102 540 — 102 559                           | 43 181               | 2 515                  | 106 140 — 106 199<br>106 200 — 106 259 | 45 047                           |
| 2 456          | $102\ 660 - 102\ 719$                       | 43 212               | 2 5 1 6                | $106\ 260 - 106\ 319$                  | 45 078                           |
| 2 457<br>2 458 | 102 720 — 102 779<br>102 780 — 102 839      | 43 243<br>43 274     | 2 51 <b>7</b><br>2 518 | 106 320 — 106 379<br>106 380 — 106 439 | 45 109<br>45 141                 |
| 2 459          | 102 760 — 102 839                           | 43 305               | 2 519                  | 106 440 — 106 499                      | 45 141<br>45 1 <b>7</b> 2        |
| 2 460          | $102\ 900 - 102\ 959$                       | 43 336               | 2 520                  | 106500 - 106559                        | 45 203                           |
|                |                                             |                      |                        |                                        |                                  |
| 2 461<br>2 462 | 102 960 — 103 019<br>103 020 — 103 079      | 43 367<br>43 398     | 2 521<br>2 522         | 106 560 — 106 619<br>106 620 — 106 679 | 45 <b>2</b> 34<br>45 <b>2</b> 65 |
| 2 463          | 103020 - 103073 $103080 - 103139$           | 43 430               | 2 523                  | 106 680 — 106 739                      | 45 296                           |
| 2 464          | 103 140 — 103 199                           | 43 461               | 2 524                  | 106 740 — 106 799                      | 45 327                           |
| 2 465<br>2 466 | 103 200 — 103 259<br>103 260 — 103 319      | 43 492<br>43 523     | 2 525<br>2 526         | 106 800 — 106 859<br>106 860 — 106 919 | 45 358<br>45 390                 |
| 2 467          | 103 200 — 103 319                           | 43 554               | 2 527                  | 106 920 — 106 979                      | 45 421                           |
| 2 468          | 103 380 — 103 439                           | 43 585               | 2 528                  | 106 980 — 107 039                      | 45 452                           |
| 2 469<br>2 470 | 103 440 — 103 499<br>103 500 — 103 559      | 43 616<br>43 647     | 2 529<br>2 530         | 107 040 — 107 099<br>107 100 — 107 159 | 45 483<br>45 514                 |
| 2 471          | 103 560 — 103 533                           | 43 678               | 2 531                  | 107 160 — 107 219                      | 45 545                           |
| 2 472          | 103620 - 103679                             | 43 709               | 2 532                  | 107 220 — 107 279                      | 45 576                           |
| 2 473<br>2 474 | 103 680 — 103 739<br>103 740 — 103 799      | 43 740<br>43 772     | 2 533<br>2 534         | 107 280 — 107 339<br>107 340 — 107 399 | 45 608<br>45 639                 |
| 2 475          | 103 800 — 103 859                           | 43 803               | 2 535                  | 107 400 — 107 459                      | 45 670                           |
| 2 476          | 103860 - 103919                             | 43 834               | 2 536                  | 107 460 — 107 519                      | 45 701                           |
| 2 477<br>2 478 | 103 920 — 103 979<br>103 980 — 104 039      | 43 865<br>43 896     | 2 537<br>2 538         | 107 520 — 107 579<br>107 580 — 107 639 | 45 732<br>45 763                 |
| 2 479          | $104\ 040 - 104\ 099$                       | 43 927               | 2 539                  | 107 640 — 107 699                      | 45 794                           |
| 2 480          | 104 100 — 104 159                           | 43 958               | 2 540                  | 107 700 — 107 759                      | 45 826                           |
| 2 481          | 104 160 104 219                             | 43 989               | 2 541                  | 107 760 107 819                        | 45 857                           |
| 2 482          | 104 220 — 104 279                           | 44 020               | 2541 $2542$            | 107 820 — 107 879                      | 45 888                           |
| 2 483          | $104\ 280 - 104\ 339$                       | 44 051               | 2 543                  | 107 880 — 107 939                      | 45 919                           |
| 2 484<br>2 485 | 104 340 — 104 399<br>104 400 — 104 459      | 44 083<br>44 114     | 2 544<br>2 545         | 107 940 — 107 999<br>108 000 — 108 059 | 45 950<br>45 981                 |
| 2 486          | 104 460 — 104 519                           | 44 145               | 2 546                  | $108\ 060 - 108\ 119$                  | 46 012                           |
| 2 487          | 104520 - 104579                             | 44 176               | 2 547                  | 108 120 — 108 179                      | 46 044                           |
| 2 488<br>2 489 | 104 580 — 104 639<br>104 640 — 104 699      | 44 207<br>44 238     | 2 548<br>2 549         | 108 180 — 108 239<br>108 240 — 108 299 | 46 075<br>46 106                 |
| 2 490          | 104700 - 104759                             | 44 269               | 2 550                  | 108 300 — 108 359                      | 46 137                           |
| 2 491          | 104760 - 104819                             | 44 300               | 2 551                  | 108 360 — 108 419                      | 46 168                           |
| 2 492<br>2 493 | 104 820 — 104 879<br>104 880 — 104 939      | 44 331<br>44 363     | 2 552<br>2 553         | 108 420 — 108 479<br>108 480 — 108 539 | 46 199<br>46 230                 |
| 2 494          | 104940 - 104999                             | 44 394               | 2 554                  | 108 540 — 108 599                      | 46 262                           |
| 2 495          | 105 000 — 105 059                           | 44 425               | 2 555                  | $108\ 600 - 108\ 659$                  | 46 293                           |
| 2 496<br>2 497 | 105 060 — 105 119<br>105 120 — 105 179      | 44 456<br>44 487     | 2 556<br>2 557         | 108 660 — 108 719<br>108 720 — 108 779 | 46 324<br>46 355                 |
| 2 498          | 105 180 — 105 239                           | 44 518               | 2 558                  | 108 780 — 108 839                      | 46 386                           |
| 2 499          | 105 240 — 105 299                           | 44 549               | 2 559                  | 108 840 — 108 899                      | 46 417                           |
| 2 500          | $105\ 300 - 105\ 359$                       | 44 580               | 2 560                  | 108 900 — 108 959                      | 46 449                           |

| Lfd.<br>Nr.    | zu versteuernder<br>Einkommensbetrag | Einkommen<br>steuer    |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|
|                | DM                                   | DM                     |
|                |                                      |                        |
|                |                                      |                        |
|                | von — bis                            | •                      |
|                |                                      |                        |
|                |                                      |                        |
| 2 561          | $108\ 960 - 109\ 019$                | 46 480                 |
| 2 562          | $109\ 020 - 109\ 079$                | 46 511                 |
| 2 563          | $109\ 080 - 109\ 139$                | 46 542                 |
| 2 564          | $109\ 140 \longrightarrow 109\ 199$  | <b>46</b> 5 <b>7</b> 3 |
| 2 565          | 109 200 — 109 259                    | 46 604                 |
| 2 5 <b>6</b> 6 | $109\ 260 - 109\ 319$                | 46 635                 |
| 2 567          | $109\ 320 - 109\ 379$                | 46 667                 |
| 2 568          | $109\ 380 - 109\ 439$                | <b>46</b> 698          |
| 2 569          | $109\ 440 - 109\ 499$                | 46 729                 |
| 2 570          | $109\ 500 \longrightarrow 109\ 559$  | 46 760                 |
| 2 571          | 109 560 — 109 619                    | 46 791                 |
| 2 572          | 109 620 — 109 679                    | 46 822                 |
| 2 573          | 109680 - 109739                      | 46 854                 |
| 2 574          | 109740 - 109799                      | 46 885                 |
| 2 575          | $109\ 800 - 109\ 859$                | 46 916                 |
| 2 576          | 109 860 — 109 919                    | 46 947                 |
| 2 577          | $109\ 920 - 109\ 979$                | 46 978                 |
| 2 578          | 109 980 110 039                      | 47 009                 |
|                |                                      |                        |



#### Begründung

## Allgemeines

#### I. Inhalt und Zielsetzung des Gesetzentwurfs

1. Wie die Steueränderungsgesetze früherer Jahre, so faßt auch der hiermit von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 1964 eine Reihe von Reform- und Anderungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und der Sparförderung zu einem einheitlichen Gesetzgebungswerk zusammen. Eine solche Zusammenfassung führt die steuerpolitischen Absichten der Bundesregierung besonders deutlich vor Augen. Sie läßt zudem das Ausmaß der mit den Anderungsmaßnahmen insgesamt verbundenen Auswirkungen besser als bei Aufspaltung in mehrere Einzelgesetze erkennen.

#### 2. Der Gesetzentwurf sieht insbesondere vor

- a) eine Korrektur der Unebenheiten im Einkommensteuertarif in Verbindung mit einer Anpassung der Belastungswirkungen an die seit 1958 eingetretene Entwicklung;
- b) die Einführung eines Ausbildungsfreibetrages von 720 DM;
- c) die Einführung eines Arbeitnehmerfreibetrages von 120 DM;
- d) eine Erhöhung des Sonderausgabenpauschbetrags für Arbeitnehmer um 300 DM auf 936 DM insbesondere zur Angleichung an die gestiegenen Sozialversicherungsbeiträge;
- e) eine Verbesserung der Gewinnermittlungsvorschriften für Veräußerungen von Anlagegütern zur strukturellen Anpassung in volksund betriebswirtschaftlich erwünschten Fällen;
- f) eine der Weiterentwicklung unserer Volkswirtschaft dienende Vorschrift zur notwendigen Verbesserung der Abschreibungsbedingungen für Investitionen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Forschung;
- g) eine Umgestaltung der staatlichen Sparförderung mit dem Ziel einer allmählichen Angleichung der im gegenwärtigen Recht enthaltenen unterschiedlichen Bedingungen bei Ausrichtung der begünstigten Sparleistungen auf die Sparmöglichkeiten breiter Schichten und damit Begrenzung des Umfangs der Sparbegünstigung für Bezieher hoher Einkommen;
- h) eine Aufhebung der Süßstoffsteuer.
- 3. Das Kernstück der im Gesetzentwurf enthaltenen steuerlichen Änderungsvorschriften bildet zweifellos die Tarifsenkung bei der Einkommensteuer. Hier hatte die Bundesregierung mehrfach

ihren festen Willen bekundet, den geltenden Einkommensteuertarif im Zusammenwirken mit den Ländern noch in dieser Legislaturperiode zu überprüfen, um in einem finanziell vertretbaren Rahmen steuerliche Unausgeglichenheiten im Bereich vor allem der mittleren Einkommen zu bereinigen. Auch der Deutsche Bundestag hat in einer Entschließung vom 12. April 1962 die Bundesregierung ersucht, dem Bundestag Vorschläge zur Verbesserung des Tarifs bei der Einkommenund Lohnsteuer zu machen. Schließlich haben auch die Spitzenverbände der Wirtschaft, die Gewerkschaften und sonstige Stellen bereits zu Beginn der 4. Legislaturperiode in grundsätzlichen Betrachtungen über die einzuschlagende Steuerpolitik eine Senkung der überproportional gestiegenen Einkommensteuerlast gefordert.

- 4. Zusammen mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen weiteren Maßnahmen im Einkommensteuerrecht ergibt sich eine Steuerentlastung für das Rechnungsjahr 1965 von annähernd 1900 Millionen DM und zusätzlich für das Rechnungsjahr 1966 von 850 Millionen DM. Diese Entlastung wird dazu beitragen, daß
  - a) die Steuerlast insgesamt gerechter verteilt,
  - b) das überproportionale Wachstum der Steuern vom Einkommen tendenziell gedämpft und
  - c) der Anstieg der Ausgaben der öffentlichen Hand in ökonomisch und gesellschaftspolitisch erwünschten Grenzen gehalten

wird. Es ist weiter zu berücksichtigen, daß die steuerlichen Maßnahmen geeignet sind, durch die Verbesserung der Eigenkapitalbildung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft deren Ertragskraft zu steigern.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß seit der letzten Reform des Einkommensteuertarifs im Jahre 1958 der Anteil der Steuern vom Einkommen und Vermögen am Gesamtsteueraufkommen von 54,0 auf 57,7 v. H. in 1964 angestiegen ist, während sich umgekehrt der Anteil der Steuern auf die Einkommensverwendung im gleichen Zeitraum von 46,0 auf 42,3 v. H. vermindert hat. Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß mit der vorgesehenen Einkommensteuersenkung eine noch stärkere Gewichtsverlagerung zu Gunsten der Steuern vom Einkommen und Vermögen vermieden wird und damit gleichzeitig auch strukturell bessere Bedingungen für eine Steuerangleichung im Gemeinsamen Markt geschaffen werden.

5. Als ein weiteres Kernstück des Gesetzentwurfs ist die Neuregelung der Sparförderung zu bezeichnen. Es hat sich je länger je mehr herausgestellt, daß die unterschiedliche Förderung des Sparens durch das Wohnungsbau-Prämiengesetz, das Spar-Prämiengesetz und durch die steuerliche Begünstigung des Bau- und Versicherungssparens nach § 10 EStG auf die Dauer unbefriedigend ist. Das hat auch den Deutschen Bundestag veranlaßt, gelegentlich der Beratungen des Gesetzes zur Änderung des Spar-Prämiengesetzes die Bundesregierung zu bitten, das geltende Sparförderungssystem zu überprüfen und einen Gesetzesvorschlag im Sinn einer besseren Abstimmung vorzulegen.

Zu der grundsätzlichen Frage, ob die Förderung des Sparens als eine Daueraufgabe des Staates anzusehen ist, steht die Bundesregierung auf dem Standpunkt, daß zumindest auf längere Sicht ein Verzicht auf die Sparförderung noch nicht möglich sein wird, weil bei gegebener Einkommenssituation die Sparfähigkeit weiter Kreise der Bevölkerung noch verhältnismäßig begrenzt ist. Aus diesem Grunde sieht der Gesetzentwurf zwar eine allmähliche Harmonisierung der Sparförderung vor, er enthält aber — trotz der von Jahr zu Jahr beträchtlich anwachsenden Haushaltsbelastungen — keine Vorschrift über das Auslaufen der Begünstigungsmaßnahmen.

- 6. Mit den von der Bundesregierung bereits eingebrachten Entwürfen eines
  - a) Umsatzsteuergesetzes,
  - b) Gesetzes zur Anderung des Bewertungsgesetzes,
  - c) Gesetzes zur Neuregelung der Abschreibungen für Gebäude,

dem vorliegenden Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 1964 und dem gleichzeitig vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Anderung der Reichsabgabenordnung mit Vorschriften über die Neuregelung der Verjährung von Abgabeansprüchen und zur Einführung verbindlicher Auskünfte im Steuerrecht hat die Bundesregierung im Laufe dieser Legislaturperiode auf dem Gebiet der Steuerpolitik eine umfassende Tätigkeit zur Verwirklichung ihrer steuerpolitischen und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen entfaltet. Damit ist gleichzeitig die zur Zeit mögliche und notwendige Anpassung des Steuerrechts an die veränderten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der letzten Jahre durchgeführt. Das gilt selbstverständlich nicht für die Verpflichtungen, die der Steuerpolitik der Bundesrepublik aus dem Anpassungsprozeß der Besteuerung im Gemeinsamen Markt erwachsen, und das gilt auch nicht für die Forderungen einer weiteren Anpassung des Steuerrechts an die konjunkturpolitischen Erfordernisse.

Den Bemühungen, die im Steuerrecht enthaltenen Begünstigungen, insbesondere auf dem Gebiet der Einkommensteuer, weiter abzubauen, ist allerdings ein nachhaltiger Erfoly versagt geblieben: vielmehr enthält der vorliegende Gesetzentwurf neue Begünstigungsvorschriften, die die Bundesregierung vorwiegend aus strukturpolitischen Gründen für notwendig erachtet, die aber ihrerseits dazu beitragen, die Übersichtlichkeit des Einkommensteuerrechts -- man denke z.B. an die §§ 3 und 51 EStG — zu erschweren. Eine entscheidende Vereinfachung des Steuerrechts wird nur möglich sein, wenn es gelingt, den ständigen Forderungen nach Aufrechterhaltung oder weiterer Ausdehnung von Steuervergünstigungen zu begegnen. Es wird deshalb eines der bleibenden Ziele der Steuerpolitik sein müssen, die bestehenden steuerlichen Begünstigungen auf die Notwendigkeit ihrer Aufrechterhaltung zu überprüfen.

- II. Korrektur des Einkommensteuertarifs und der damit in Zusammenhang stehenden außertariflichen Maßnahmen als Kernstück des Gesetzentwurfs
- 1. Okonomische und gesellschaftspolitische Ausgangspunkte der Tarifänderung

Der Einkommensteuertarif ist seit 1958 unverändert geblieben. Demgegenüber haben sich von 1958 bis 1963 erhöht:

Das Volkseinkommen

von 180,1 auf 288,0 Mrd. DM oder um 59,9 v. H.

die Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer

von 109,0 auf 186,7 Mrd. DM oder um 71,3 v. H.

die Bruttoeinkommen

aus Unternehmertätigkeit und Vermögen

von 71,1 auf 101,3 Mrd. DM oder um 42,5 v. H.

Diese kräftige Zunahme der Einkommen hatte zur Folge, daß bei unverändertem Einkommensteuertarif wegen des starken Zugriffs der Progression im gleichen Zeitabschnitt die Einnahmen aus

der Lohnsteuer

von 5,9 auf 13,8 Mrd. DM oder um 133,4 v. H.

und der veranlagten Einkommensteuer

von 5,5 auf 13,5 Mrd. DM oder um 145,8 v. H.

angestiegen sind, also weit stärker als die Einkommen selbst. Aus den gleichen Gründen ist der Anteil der Steuerpflichtigen, die keine Einkommensteuer oder Lohnsteuer zu zahlen haben, von 45 v. H. im Jahre 1958 auf knapp 25 v. H. im Jahre 1963 gesunken.

Mit diesem in den vorstehenden Zahlen zum Ausdruck kommenden Prozeß eines überproportionalen Wachstums des Aufkommens an Einkommensteuern ist gelegentlich der Begriff der "heimlichen Steuererhöhungen" verbunden und aus diesem Vorgang die Forderung nach einer Senkung des Einkommensteuertarifs abgeleitet worden. Eine derartige Betrachtungsweise berücksichtigt nicht das Zusammenwirken der Steuern im Steuersystem und die sich daraus ergebende Entwicklung des Gesamtsteueraufkommens im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Angesichts der großen Aufgaben, die von der öffentlichen Hand zu bewältigen sind, kann diese auf eine angemessene Beteiligung am Wachstum der Volkswirtschaft nicht verzichten. Eine solche angemessene Beteiligung dürfte grundsätzlich dann gegeben sein, wenn die gesamten Steuereinnahmen im gleichen Verhältnis steigen wie das Bruttosozialprodukt, es sei denn, daß aus bestimmten Gründen — z.B. zur Abwehr übermäßiger konjunktureller Schwankungen - von diesem Grundsatz abgewichen werden muß. Betrachtet man aus dieser Sicht die Wachstumsraten der Steuereinnahmen und des Sozialprodukts über eine längere Zeit hinweg, so ergibt sich folgendes Bild:

|                              | Zunahme              | in v. H.           |
|------------------------------|----------------------|--------------------|
| Kalenderj <b>a</b> hr        | Steuer-<br>einnahmen | Sozial-<br>produkt |
| 1955 gegenüber 1954          | 10,5                 | 14,3               |
| 1956 gegenüber 1955          | 11,0                 | 10,2               |
| 1957 gegenüber 1956          | 7,0                  | 8,9                |
| 1958 gegenüber 1957          | 4,2                  | 7,0                |
| 1959 gegenüber 1958          | 12,4                 | 8,4                |
| 1960 gegenüber 1959          | 14,8                 | 11,6               |
| 1961 gege <b>n</b> über 1960 | 14,7                 | 10,0               |
| 1962 gege <b>n</b> über 1961 | 10,0                 | 8,8                |
| 1963 gegenüber 1962          | 5,4                  | 6,2                |

In den Jahren mit starker Einkommensteuersenkung, wie 1955, 1957 und 1958, war das Wachstum der Steuereinnahmen geringer als die sehr hohe Anstiegsquote des Bruttosozialprodukts. Die folgende — ebenfalls durch eine kräftige Erhöhung des Sozialprodukts gekennzeichnete — Periode erbrachte demgegenüber ein überdurchschnittliches Steueraufkommen, das allerdings 1963 wegen bestimmter Sonderfaktoren (Auswirkungen der ab 1. Juni 1962 geltenden Berlinvergünstigungen, Rückgang der Lastenausgleichsabgaben, höhere Ausfuhrvergütungen) geringfügig beeinträchtigt wurde. Im Gleichklang mit dieser Entwicklung erhöhte sich das Verhältnis der Steuereinnahmen zum Sozialprodukt von 21,7 v. H. in 1958 auf 24,2 v. H. in 1963.

Da sich die Bundesrepublik Deutschland in einer Phase ständigen Wirtschaftswachstums mit steigenden Einkommen befindet, wird sich der oben geschilderte Prozeß überdurchschnittlich steigender Steuereinnahmen fortsetzen, wenn ihm nicht durch eine Senkung der Einkommensteuerbelastung ein gewisser Einhalt geboten wird.

2. Struktur des gegenwärtigen Einkommensteuertarits

Der gegenwärtige Einkommensteuertarif sieht für zu versteuernde Einkommensbeträge bis 8000/16 000 DM einen proportionalen Steuersatz von 20 v.H. vor, der im Zusammenhang mit den Grundfreibeträgen eine indirekte Progression und damit einen harmonischen Anstieg der Durchschnittsbelastung bewirkt. Auf diese proportionale Besteuerungszone ist ein Progressionstarif aufgestockt, der mit einem Spitzensteuersatz von 27,2 v. H. beginnt und mit einem höchsten Spitzensteuersatz von 53 v. H. oberhalb eines zu versteuernden Einkommensbetrags von 110 000/220 000 DM endet. Die danach folgenden Einkommensbeträge sind mithin wieder proportional besteuert mit der Folge, daß eine Durchschnittsbelastung von 53 v. H. selbst bei höchsten Einkommen nur annäherungsweise erreicht wird. Anlaß zur Kritik an diesem so gestalteten Einkommensteuertarif ist vor allem der Sprung des Spitzensteuersatzes von 20 v.H. auf 27,2 v.H. an der Übergangsstelle von der Proportionalzone zum eigentlichen Progressionstarif. Dieser kräftige Anstieg der Spitzensteuersätze begründet eine gesellschaftspolitisch nicht gerechtfertigte Steilheit des Progressionsverlaufs für die mittleren Einkommensbereiche. Bei der Gestaltung des Einkommensteuertarifs 1958 mußte dieser Bruch im Progressionsverlauf zur Vermeidung zu hoher Steuerausfälle hingenommen werden. Eine Tarifreform mit dem Ziel auch einer strukturellen Verbesserung des Tarifs wird daher auf einen harmonischen Anstieg der Spitzensteuersätze ausgerichtet sein müssen.

 Gestaltung des neuen Einkommensteuertarifs und der damit zusammenhängenden außertariflichen Maßnahmen

Bei einer Reform des Einkommensteuertarifs muß von den Belastungswirkungen des bestehenden Tarifs einerseits und von den haushaltsmäßigen Möglichkeiten andererseits ausgegangen werden. Gleichzeitig muß man sich vor Augen halten, daß der Einkommensteuertarif trotz der vorgeschalteten Proportionalzone, die beibehalten werden soll, eine Einheit darstellt, und daß in eine Tarifsenkung für die unteren und mittleren Einkommen, wie sie der Bundesregierung vorschwebt, auch die Proportionalzone mit einbezogen werden muß.

Die Bundesregierung hat auch geprüft, ob der Grundfreibetrag von 1680 DM angesichts des seit 1958 eingetretenen Kaufpreisschwunds geändert werden sollte. Sie ist jedoch der Ansicht, daß eine Korrektur des Tarifs in der Proportionalzone und im Progressionsbereich sowie außertarifliche Maßnahmen mit familienpolitischen, bildungspolitischen und sozialpolitischen Zielsetzungen den Vorrang haben vor einer Erhöhung des Grundfreibetrages, die an sich erwünscht wäre, aber in ausreichendem Maße haushaltswirtschaftlich zur Zeit nicht zu verwirklichen ist.

Von verschiedenen Seiten ist der Vorwurf erhoben worden, daß der höchste Spitzensteuersatz von 53 v. H., der oberhalb eines Einkommens von 110 000/220 000 DM beginnt, für die hohen Einkommen zu niedrig sei und deshalb heraufgesetzt werden müsse. Aus einer Erhöhung dieses Spitzensteuersatzes sollten gleichzeitig Mehreinnahmen gewonnen werden zur Verminderung des Ausfalls aus der Entlastung im unteren und mittleren Bereich. Nach Ansicht der Bundesregierung sollte von einer Erhöhung dieses Spitzensteuersatzes Abstand genommen werden. Abgesehen davon, daß eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von 53 v.H. je Punkt nur eine Steuermehreinnahme von rd. 35 Millionen DM erbringen würde, muß berücksichtigt werden, daß die Belastung der hohen Einkommen mit Einkommensteuer, Kirchensteuer, Gewerbesteuer, Vermögensteuer und ggf. Lastenausgleichsabgabe heute bereits bis zu 65 v.H. beträgt und jede weitere Erhöhung dieser direkten Belastung das unwirtschaftliche Kostenmachen begünstigen und die Privatinitiative nachteilig beeinflussen würde. Es ist aber weiter darauf hinzuweisen, daß mit jeder Erhöhung des höchsten Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer notwendig auch die Frage einer Anpassung des Körperschaftsteuertarifs verbunden ist mit allen sich daraus ergebenden ungünstigen Folgen für Investitionsneigung, Wirtschaftswachstum und Preisniveau. Schließlich sollte nicht unbeachtet bleiben, daß eine Verstärkung der direkten Steuerbelastung einer weiteren Abwanderung potenter Steuerzahler in sog. "Oasenländer" Vorschub leisten würde.

Auf Grund dieser Vorüberlegungen schlägt die Bundesregierung folgende Maßnahmen vor:

- a) Senkung des Steuersatzes in der Proportionalzone von 20 v. H. auf 19 v. H.;
- b) Beseitigung der Unebenheiten in der Progressionszone dergestalt, daß im Anschluß an den Proportionalsteuersatz von 19 v. H. der Progressionstarif mit einem Spitzensteuersatz von 19 v. H. anstelle von bisher 27,2 v. H. beginnt und die sich daraus ergebende Progressionsabschwächung bis zu Einkommen von 75 000/150 000 DM noch zu einer Entlastung führt. Oberhalb dieser Einkommen wird die Durchschnittsbelastung des gegenwärtigen Tarifs wieder erreicht;
- c) Einführung eines Ausbildungsfreibetrages von 720 DM für Kinder, die sich nach Vollendung des 15. Lebensjahres in der Berufsausbildung befinden;
- d) Einführung eines Arbeitnehmerfreibetrages von 120 DM;
- e) Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrages für Arbeitnehmer um 300 DM auf 936 DM.

Die Tarifreform und die damit zusammenhängenden außertariflichen Maßnahmen sind mit einem Steuerausfall von rd. 2,6 Mrd. DM verbunden. Dieser Betrag führt zu einer durchschnittlichen Entlastung der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen von rd. 9 v. H.

- 4. Entlastungswirkungen des neuen Tarifs und der damit in Zusammenhang stehenden außertariflichen Maßnahmen
- a) Anderung des Einkommensteuertarifs

Durch die vorgesehene Tarifreform, die einen Steuerausfall von 1420 Millionen DM verursacht, wird der Tarifverlauf verbessert und im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkeiten eine auch für den Bereich der Proportionalzone optimale Entlastung der unteren und mittleren Einkommen erreicht.

Aus den Übersichten 1 und 2 ergibt sich der Be- und Entlastungsverlauf des neuen Einkommensteuertarifs im Vergleich zum Einkommensteuertarif 1958 für veranlagte unverheiratete und verheiratete Steuerpflichtige ohne Kinder (für die Lohnsteuerpflichtigen entsteht wegen der Einführung eines Arbeitnehmerfreibetrages von 120 DM eine noch stärkere Steuerentlastung, wie unter Ziffer 4 c dargestellt wird). Abgesehen von der stärksten Entlastung im untersten Einkommensbereich, in dem sich die Freibetragserhöhung besonders stark auswirkt, tritt durch die Tarifänderung die höchste relative Steuereinsparung bei einem Ledigen-Einkommen zwischen 9000 und 20000 DM sowie bei einem Verheirateten-Einkommen zwischen 18000 und 40 000 DM ein. Hier zeigt sich deutlich die Wirkung der Tarifglättung an der Übergangsstelle von der Proportional- zur Progressionszone. Die absolut stärkste Entlastung ergibt sich für Unverheiratete bei einem Einkommen von 21 000 DM mit 496 DM und für Verheiratete mit einem Einkommen von 42 000 DM mit 992 DM. Aus dem weiter beigefügten Schaubild läßt sich der Verlauf der Durchschnittsbelastung für Unverheiratete und Verheiratete ohne Kinder nach dem Einkommensteuertarif 1958 und dem neuen Tarif erkennen. Auch hier wird die verhältnismäßig starke Entlastung gerade bei den mittelständischen Einkommen erkennbar.

Eine Entlastung für Einkommen oberhalb 75 000/150 000 DM hat sich aus haushaltsmäßigen Gründen nicht durchführen lassen. Hätte man die Tarifsenkung z. B. bis zu einem Einkommen von 90 000/180 000 DM fortführen wollen, so wären damit weitere Steuerausfälle von mindestens 100 Millionen DM verbunden gewesen. Der Umstand, daß die Entlastung durch den Tarif bei einem Einkommen von 75 000/150 000 DM endet, führt dazu, daß die Spitzensteuersätze im Vergleich zu den geltenden Sätzen in den Einkommensbereichen zwischen 30 000/60 000 DM und 75 000/150 000 DM leicht angehoben werden mußten.

b) Einführung eines Ausbildungsfreibetrages von 720 DM

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß es zu den vordringlichsten Aufgaben der Gegenwart gehört, die Ausbildung der Jugend in einem den Erfordernissen der modernen Industriegesellschaft

entsprechenden Umfang zu fördern, damit der ständig wachsende Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften nachhaltig gedeckt werden kann. Wenn aber mehr Jugendliche, als es bisher der Fall ist, eine bessere Ausbildung erhalten sollen, dann kann dieses Ziel nur erreicht werden, wenn neben dem weiteren Ausbau der Ausbildungsstätten auch die Eltern in die Lage versetzt werden, die mit einer längerfristigen Ausbildung naturgemäß verbundenen zusätzlichen Lasten ohne Gefahr eines sozialen Abstiegs auf sich nehmen zu können. Die Bundesregierung hält es aus diesem Grund für notwendig, im Rahmen der von ihr vorgesehenen Steuererleichterungen durch Einführung eines Ausbildungsfreibetrages eine weitere Steuerentlastung solchen Steuerpflichtigen zugute kommen zu lassen. deren Kinder sich nach Vollendung des 15. Lebensjahres noch in Ausbildung befinden. Bei der Bemessung des Ausbildungsfreibetrages von 720 DM ist davon ausgegangen worden, daß er unter Berücksichtigung der haushaltsmäßigen Möglichkeiten das erstrebte Ziel verwirklichen hilft und daß er andererseits in einem ausgewogenen Verhältnis zu den eigentlichen Kinderfreibeträgen selbst steht.

#### c) Einführung eines Arbeitnehmerfreibetrags von 120 DM

Durch die Einführung eines Arbeitnehmer-Freibetrags soll den Arbeitnehmern ein Ausgleich insbesondere dafür gewährt werden, daß sie im Lohnabzugsverfahren ihre Steuer zeitnäher als die veranlagten Steuerpflichtigen entrichten müssen.

Durch die Einführung eines Arbeitnehmerfreibetrags, die einen Steuerausfall von 420 Millionen DM verursacht, und die allgemeine Tarifverbesserung ergibt sich für die Lohnsteuerpflichtigen eine stärkere Steuerentlastung als für die veranlagten Einkommensteuerpflichtigen, wie die Ubersicht 3 zeigt.

#### d) Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags für Arbeitnehmer um 300 auf 936 DM

Eine Anhebung des praktisch seit 1953 unverändert gebliebenen Sonderausgaben-Pauschbetrags für Arbeitnehmer ist wegen der mit den stark gestiegenen Lohneinkommen verbundenen Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge unabweisbar geworden. Die vorgesehene Erhöhung um 300 DM führt zu einer Entlastung der mit der Lohnbesteuerung verbundenen Arbeit bei einem Teil der Lohnsteuerpflichtigen selbst, bei den Arbeitgebern und der Finanzverwaltung. Sie ist andererseits mit einem Steuerausfall von 420 Millionen DM verbunden, der ausschließlich zu einer Entlastung bei den Lohnsteuerpflichtigen führt, die mit ihren Sonderausgaben den im Gesetzentwurf vorgesehenen Pauschbetrag von 936 DM nicht erreichen. Dadurch werden nicht nur die Bezieher kleiner Einkommen zusätzlich steuerlich entlastet, sondern es tritt auch eine gerechtere Lohnbesteuerung für diejenigen Lohnsteuerpflichtigen ein, die nach gegenwärtigem Recht keine Anträge auf Lohnsteuerausgleich gestellt haben, obwohl ihre Sonderausgaben den Pauschbetrag von 636 DM überstiegen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie durch das Zusammenwirken von Tarifsenkung, Einführung eines Arbeitnehmerfreibetrages und Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrages die Steuerbelastung in den unteren Einkommensbereichen, in denen die Sonderausgaben meist gering sind, gemildert wird (es werden im folgenden nur Jahresarbeitslöhne aufgeführt, bei denen die Arbeitnehmerfreibeträge zur Sozialversicherung und die Kirchensteuer unter dem geltenden Sonderausgaben-Pauschbetrag von 636 DM liegen):

| 1                                                               |         | Steuer                                        | schuld             |                                               | Entlastung (—) an<br>Steuerschuld<br>nach StÄndG 1964<br>gegenüber EStG 1958 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Jahresarbeitslohn<br>(von Abzug der SA- und<br>WK-Pauschbeträge | nach ES | stG 1958                                      | nach Steue         | rÄndG 1964                                    |                                                                              |               |
| und des Arbeitnehmer-<br>freibetrages)                          | in DM   | in v. H. des<br>Jahres-<br>arbeits-<br>lohnes | in DM              | in v. H. des<br>Jahres-<br>arbeits-<br>lohnes | in DM                                                                        | in v. H.      |
| 1                                                               | 2       | 3                                             | 4                  | 5                                             | 6                                                                            | 7             |
|                                                                 |         | (Unverh                                       | eirat <b>e</b> te) |                                               |                                                                              |               |
| 3 000                                                           | 24      | 0,8                                           | 0                  | 0                                             | - 24                                                                         | -100          |
| 3 600                                                           | 144     | 4,0                                           | 57                 | 1,6                                           | - 87                                                                         | - 60,4        |
| 4 200                                                           | 264     | 6,2                                           | 171                | 4,1                                           | - 93                                                                         | <b>—</b> 35,2 |
| 4 800                                                           | 384     | 8,0                                           | 285                | 5,9                                           | - 99                                                                         | <b>–</b> 25,8 |
| 5 400                                                           | 504     | 9,3                                           | 399                | 7,4                                           | <b>-105</b>                                                                  | <b>– 20,8</b> |
| 6 000                                                           | 624     | 10,4                                          | 513                | 8,6                                           | -111                                                                         | - 17,8        |
| 6 600                                                           | 744     | 11,3                                          | 627                | 9,5                                           | 117                                                                          | <b>—</b> 15,7 |

Die Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags ist als eine Anpassungsmaßnahme zu betrachten. Es läßt sich heute schon übersehen, daß bei weiter steigenden Lohneinkommen in einigen Jähren Anpassungsmaßnahmen ähnlicher Art vorgenommen werden müssen, wenn man bei der jetzigen Verfahrensweise bleibt.

## III. Weitere Anpassungsmaßnahmen im Einkommensteuerrecht

 Übertragung der bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter aufgedeckten stillen Reserven auf Neuinvestitionen

Die ökonomisch sinnvolle Anpassung der Wirtschaft an strukturelle Veränderungen produktionstechnischer, verteilungswirtschaftlicher und regionaler Art wird gegenwärtig dadurch erschwert, daß bei der Veräußerung von Anlagegütern wegen der zumeist niedrigen Buchwerte oftmals hohe Veräußerungsgewinne entstehen, die der Gewinnbesteuerung unterliegen.

Das gilt vor allem bei der Veräußerung von Grund und Boden, bei der durch den starken Anstieg der Verkehrswerte die Unterschiede zu den Buchwerten besonders kraß in Erscheinung treten. Der Zugriff der Gewinnsteuern auf die Veräußerungsgewinne hat zu einer weitgehenden Stagnation des Veräußerungsverkehrs nicht nur von Grundstücken, sondern auch von Beteiligungen und sonstigen Anlagen mit langfristiger Anlagedauer geführt, soweit diese Anlagegüter zum Betriebsvermögen gehören. Das wirkt sich vor allem dann nachteilig aus, wenn z.B. betriebseigene Industriegrundstücke in Ballungsgebieten zugunsten der Errichtung von modernen Anlagen in standortgünstigeren Gebieten veräußert werden sollen. Solche volkswirtschaftlich erwünschten Standortverlagerungen unterbleiben heute vielfach, so z. B., wenn die betriebswirtschaftlichen Vorteile aus dem Standortwechsel geringer sind als die damit verbundenen Kosten, zu denen auch die Steuern zu rechnen sind. Ähnliche Schwierigkeiten treten auf, wenn z.B. Beteiligungsverhältnisse aus volkswirtschaftlichen Gründen ausgetauscht oder umgewandelt werden sollen.

Es ist das Ziel der Steuerpolitik der Bundesregierung, daß ökonomisch erwünschte Anpassungsprozesse im Wirtschaftsleben nicht durch steuerliche Bestimmungen behindert werden. Der Gesetzentwurf sieht daher die Übertragung von bei der Veräußerung gewisser Anlagegüter aufgedeckten stillen Reserven auf neu angeschaffte oder hergestellte Anlagegüter vor, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Das im Gesetzentwurf ausgebildete Verfahren wirkt bei abschreibungsfähigen Anlagegütern wie eine Steuerstundung. Wenn auch — auf die Dauer gesehen - eine Versteuerung der Buchgewinne eintritt, so werden doch durch diese Stundungswirkung die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen, die von der Vorschrift Gebrauch machen, verbessert.

2. Sonderabschreibungen für Anlagegüter, die der Forschung und Entwicklung dienen

Der Verlust, den die deutsche Wirtschaft durch Kriegs- und Nachkriegsfolgen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklungstätigkeit erlitten hat, konnte bisher trotz großer Anstrengungen noch nicht wieder aufgeholt werden. Ein Anzeichen dafür ist, daß z.B. Patente und Lizenzen heute in weit größerem Umfang vom Ausland hereingenommen und in geringerem Umfang an das Ausland vergeben werden, als dies vor dem Krieg der Fall war. Während 1935 17 Millionen DM mehr für Lizenzen und Patente an das Ausland gezahlt werden mußten als dafür eingenommen wurden, waren es 1963 für das sehr viel kleinere Gebiet der Bundesrepublik 518 Millionen DM; eine solche Zunahme des Passivsaldos um das Dreißigfache ist selbst unter Berücksichtigung der Kaufkraftunterschiede sehr ernst zu beurteilen. Ein hochindustrialisiertes Land wie die Bundesrepublik Deutschland kann sich in der Weltwirtschaft auf die Dauer nur behaupten, wenn die wirtschaftseigene Forschung und Entwicklung nicht hinter der anderer Industrienationen zurücksteht. Eine solche Aufgabe. die oftmals über die Kraft eines einzelnen Unternehmens hinausgeht und die Bildung zwischenbetrieblicher Arbeitsgemeinschaften erfordert, ist nicht nur mit erheblichen Kosten, sondern auch mit großen Risiken verbunden. Auf Grund dieser Überlegungen gewähren andere Industriestaaten, so u. a. England und Frankreich, erhebliche steuerliche Abschreibungsbegünstigungen für Investitionen im Bereich der Forschung und Entwicklung. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Vorschriften über Sonderabschreibungen für Anlagegüter, die der Forschung und Entwicklung dienen, geben damit auch der deutschen Wirtschaft die notwendigen steuerlichen Investitionserleichterungen.

3. Sonstige Maßnahmen auf dem Gebiet des Einkommensteuerrechts

Wegen der sonstigen hier nicht einzeln erwähnten Maßnahmen des Gesetzentwurfs wird auf die Einzelbegründung verwiesen.

#### IV. Neuregelung der Sparförderung als weiteres Kernstück des Gesetzentwurfs

1. Der gegenwärtige Stand der staatlichen Sparförderung muß auf dem Hintergrund der historischen Entwicklung gesehen werden. Waren bereits vor 1945 Beiträge zu Lebensversicherungen und Bausparkassen im Rahmen bestimmter Höchstbeträge als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer abzugsfähig, so folgte in den ersten Jahren nach dem Kriege die einkommensteuerliche Begünstigung von Kapitalansammlungsverträgen. Diese Formen der Sparförderung haben jedoch nicht nur den Nachteil, daß sie nur von Steuerpflichtigen in Anspruch genommen werden können, die mit Einkommensteuer belastet sind, sondern auch die Wirkung,

daß das Ausmaß der Begünstigung (abgesehen von Familienstand und Kinderzahl) mit der Höhe des Einkommens und damit der Steuerbelastung steigt. Um diese eigentumspolitisch unerwünschten Wirkungen zu mildern, ist zunächst im Jahre 1952 das Wohnungsbau-Prämiengesetz eingeführt worden, das auch für die Bausparkassenbeiträge der nicht oder nur gering mit Einkommensteuer belasteten Staatsbürger eine Begünstigung in Form von Prämien geschaffen hat. Im Jahre 1959 schließlich wurde unter weiterer Ausgestaltung dieses Prinzips bei gleichzeitiger Streichung der steuerlichen Begünstigung der Kapitalansammlungsverträge mit dem Spar-Prämiengesetz auch das nicht zweckgebundene Sparen in bestimmten Grenzen prämijert. Dabei hat sich eine Vereinheitlichung nach der Höhe der begünstigten Sparleistungen einerseits und der Prämiensätze andererseits nicht verwirklichen lassen.

2. Es ist offensichtlich, daß die bestehenden Formen der Sparförderung unbefriedigend sind. Die bereits seit längerer Zeit angestellten Überlegungen zu einer Verbesserung der Sparförderung haben gezeigt, wie schwierig es ist, eine ökonomisch und gesellschaftspolitisch sinnvolle Lösung zu finden, die zugleich auch den haushaltswirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Notwendigkeiten Rechnung trägt.

Der Gedanke an ein einheitliches Sparförderungsgesetz, das gleiche (nach Familienstand und dgl. gestaffelte) Prämiensätze für alle zur Zeit durch besondere Prämiengesetze oder im Rahmen des § 10 EStG begünstigten Sparleistungen vorsieht, erscheint bei erster Betrachtung zweifellos von bestechender Logik, dürfte jedoch nicht zu verwirklichen sein.

Im Hinblick auf die große Zahl der über 20 Millionen Sozialversicherungspflichtigen und auf die Unzahl der kleineren Versicherungsverträge ist es verwaltungsmäßig nicht möglich, die Versicherungsbeiträge aus der Berechnung des Ausgabenabzugs herauszunehmen und in ein Prämienverfahren zu überführen oder durch einen Abzug von der Steuer, der zusätzlich das Problem der Negativsteuer aufwirft, zu begünstigen. Eine derartige Regelung würde zudem zu einer völligen Gleichschaltung insbesondere der Aufwendungen für die Altersvorsorge und zu einer Einschränkung der Sonderausgabenbegünstigung für Personen führen, deren Einkommen progressiv besteuert wird. Es fragt sich, ob eine solch weitgehende Egalisierung vertretbar erscheint, und ob nicht die derzeitige Steuerbegünstigung der Versicherungsbeiträge, die in ihrer Auswirkung auf die soziale Stellung des Steuerpflichtigen Rücksicht nimmt, schichtenspezifisch der Förderung einer individuellen Alterssicherung besser dient als die Prämienbegünstigung oder ein einheitlicher Abzug von der Steuer.

Wenn jedoch einerseits die Vorrangstellung des Versicherungssparens im Rahmen der Sonderausgaben nach § 10 EStG bestehen bleiben soll, so ist es andererseits notwendig, eine etwaige mißbräuchliche Ausnutzung der Steuerbegünstigung für Lebensversicherung u.a. — d. h. das kurzfristige Versicherungssparen — auszuschalten. In dem vorliegenden Gesetz ist daher eine Verlängerung der Sperrfrist für Lebensversicherungen u.a. vorgesehen, so daß künftig nur noch die Beiträge für eine langfristige Altersversorgung begünstigt werden.

- 3. Nach diesen Überlegungen scheidet die Einführung eines einheitlichen Sparförderungsgesetzes unter Einschluß der Sozialversicherung und von Versicherungsverträgen aus, doch fragt es sich, ob nicht wenigstens die Steuerbegünstigung für Bausparkassenbeiträge sowie das Wohnungsbau-Prämiengesetz und das Spar-Prämiengesetz eine einheitliche Regelung nach dem Prämiensystem finden könnten. Auf die Dauer gesehen erscheint eine solche Lösung, die die Begünstigung der verschiedenen Sparformen - mit Ausnahme der Versicherungen — harmonisiert, durchaus sinnvoll. Die Bundesregierung konnte sich jedoch nicht zu einer solch weitgehenden Entscheidung entschließen, die ohne stufenweisen Übergang die Vorrangstellung des bisher als besonders förderungswürdig angesehenen Bausparens beenden würde.
- 4. Da die Fortführung der Sparförderung abgesehen von der schon erwähnten Begünstigung des echten Vorsorgesparens im Rahmen des § 10 EStG und der vorübergehenden Aufrechterhaltung der Begünstigung des Bausparens in § 10 EStG aus wohnungsbaupolitischen Gründen nur im Hinblick auf die Bevölkerungskreise mit kleinem und mittlerem Einkommen vertretbar erscheint, sollte der Höchstbetrag der begünstigten Sparleistungen auf die Sparfähigkeit dieser allein förderungsbedürftigen Sparer abgestellt werden. Die jeweils gegebene Sparfähigkeit, die bei den unteren und mittleren Einkommensschichten eng mit dem "zumutbaren" Konsumverzicht zusammenhängt, ist schwer zu beurteilen. Es ist offensichtlich, daß die effektive Sparquote mit sinkendem Einkommen abnimmt. So beträgt z.B. nach den Wirtschaftsrechnungen der Haushalte die effektive Sparquote für Jahreseinkommen zwischen 9600 und 14400 DM 4 v. H.; der absolute Sparbetrag liegt also im Durchschnitt weit unter 1000 DM. Auf Grund der Einkommenssituation des Jahres 1963 beziehen aber mehr als 92 v. H. der Steuerpflichtigen Jahreseinkommen von weniger als 16 000 DM. Es ist überdies darauf hinzuweisen, daß von mehr als 26 Millionen Einkommen- und Lohnsteuerpflichtigen nur rd. 400 000 oder knapp 2 v. H. einkommensstarke und daher nicht förderungsbedürftige Steuerpflichtige die gegenwärtigen Sparmöglichkeiten voll ausnutzen können.

Diese Feststellung spricht dafür, wie in diesem Gesetzentwurf vorgesehen,

 a) die kumulative Inanspruchnahme der verschiedenen Sparbegünstigungen für nach dem 31. Dezember 1964 abgeschlossene Verträge. also die gleichzeitige Inanspruchnahme der Begünstigungen nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz und Spar-Prämiengesetz oder die gleichzeitige Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung für Bausparkassenbeiträge und der Begünstigung nach dem Spar-Prämiengesetz auszuschließen,

 b) auf eine zu starke Anhebung der Höchstbeträge für die begünstigten Sparleistungen zu verzichten.

Diese Regelung ist der Einführung eines Sozial-Bonus (d. h. eines Zuschlags für Bezieher niedriger Einkommen) oder der Einführung einer Einkommensgrenze für die Inanspruchnahme von Prämien vorzuziehen, weil ein derartiges Verfahren fast unlösbare Verwaltungsschwierigkeiten verursachen würde (Notwendigkeit zur Feststellung der jeweiligen Einkommensverhältnisse des Sparers, Unmöglichkeit bei Veranlagten auf ein zeitnahes Einkommen abzustellen, Zwang zur Modifizierung des Einkommensbegriffs im Sinn der Zurechnung bestimmter Sonderabschreibungen u. ä. m.).

- Als weiteres Ziel einer besseren Abstimmung der Sparbegünstigungen strebt der Gesetzentwurf an, nach einer gewissen Übergangszeit
  - a) die Steuerbegünstigung für Bausparkassenbeiträge aufzuheben,
  - b) die Regelungen nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz und Spar-Prämiengesetz einander anzugleichen,

um auf diese Weise die drei Sparformen, die zur Zeit unterschiedlich geregelt sind, zu vereinheitlichen und gleiche Bedingungen zu schaffen.

- 6. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Gedankengänge sieht der Gesetzentwurf folgende Bestimmungen zur Neuregelung der Sparförderung vor:
  - a) Die Bausparkassenbeiträge noch für eine Ubergangszeit, d. h. bis zum 31. Dezember 1972 im Rahmen der Höchstbeträge für die beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben nach § 10 EStG weiterhin zu begünstigen, soweit die Bausparverträge vor dem 1. Januar 1968 abgeschlossen sind,
  - b) die Prämienbegünstigung nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz derjenigen des Spar-Prämiengesetzes schrittweise anzupassen, und zwar
    - aa) als Übergangsregelung für die Zeit vom 1. Januar 1965 bis zum 31. Dezember 1972, soweit die Verträge vor dem 1. Januar 1968 abgeschlossen sind, nach folgenden Gestaltungsmerkmalen:

begünstigte Sparleistungen:

1000 DM für Alleinstehende (z. Z. 1600 DM) 2000 DM für Ehegatten (z. Z. 1600 DM) Prämiensätze:

20 bis 35 v. H. nach Familienstand gestaffelt (z. Z. 25 bis 35 v. H)

Festlegungsfrist:

6 Jahre (z. Z. 6 Jahre),

- bb) als Endregelung für die Zeit nach dem 31. Dezember 1972 volle Angleichung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes an das Spar-Prämiengesetz,
- c) die Prämienbegünstigung nach dem Spar-Prämiengesetz für die Zeit nach dem 31. Dezember 1964 wie folgt umzugestalten:

begünstigte Sparleistungen:

800 DM für Alleinstehende (z. Z. 600 DM)

1600 DM für Ehegatten (z. Z. 1200 DM)

Prämiensätze:

20 bis 35 v. H. nach Familienstand gestaffelt (z. Z. 20 bis 30 v. H.)

Festlegungsfrist:

5 Jahre (z. Z. 5 Jahre),

- d) die Sperrfrist für Lebensversicherungen u. ä. von z. Z. 10 Jahren (bei einmaliger Beitragszahlung zu Beginn des Vertrags: Einmalbeitrag) oder 5 Jahren (für die anderen Versicherungen) grundsätzlich auf 12 Jahre zu erhöhen (für Steuerpflichtige über 55 Jahre: 6 Jahre),
- e) die kumulative Inanspruchnahme der verschiedenen Sparbegünstigungen für nach dem 31. Dezember 1964 abgeschlossene Verträge auszuschließen.

Der Übergang auf das neue Sparförderungssystem wird für die Sparer dadurch erleichtert (gleichzeitig aber auch die Auswirkung des neuen Systems dadurch verzögert), daß der Ausschluß der kumulativen Inanspruchnahme der verschiedenen Sparbegünstigungen aus rechtsstaatlichen Gründen nicht in bis Ende 1964 abgeschlossene Verträge eingreift und wegen der langen Festlegungsfristen die Kumulationsvorteile für eine lange Übergangszeit bestehen bleiben. Wenn nach Ablauf der Übergangszeit zwei inhaltlich gleiche Sparförderungsgesetze (das Wohnungsbau-Prämiengesetz und das Spar-Prämiengesetz) noch nebeneinander bestehen, so hat das darin seinen Grund, daß die derzeitige Lastenverteilung — an den Kosten für das Wohnungsbau-Prämiengesetz sind Bund und Länder je zur Hälfte beteiligt, während das Spar-Prämiengesetz allein vom Bund finanziert wird - nichts geändert werden soll.

Wie die beigefügte Übersicht 3 über die finanziellen Auswirkungen einer Neuregelung der Sparförderung zeigt, ergeben sich aus der Einführung der neuen Sparförderung wegen der

träge im Vergleich zum geltenden Recht (unbefristete Verlängerung unterstellt) zunächst nur geringe Mehrbelastungen für den Bund und unbedeutende Entlastungen für die Länder, wenn einmal von den nicht übersehbaren Wirkungen einer immerhin möglichen verstärkten Inanspruchnahme der Kumulierungsmöglichkeiten vor dem Schlußtermin — 1. Januar 1965 — abgesehen wird, die ggf. zu wesentlichen Haushaltsmehrbelastungen führen kann. Im Laufe der Jahre kann bei optimistischer Betrachtungsweise wegen des schrittweisen Fortfalls der kumulativen Inanspruchnahme der verschiedenen Sparmöglichkeiten im Vergleich zum geltenden Recht mit Einsparungen für Bund und Länder gerechnet werden, die jedoch im wesentlichen nur zu Lasten der einkommensstarken "Kumulierer" gehen, die einer besonderen Begünstigung nicht bedürfen. Ungleich wichtiger als dieser Vergleich ist jedoch für die öffentlichen Haushalte die Ungewißheit über die künftige Entwicklung des prämienbegünstigten Sparens und die damit zusammenhängenden Belastungen. Nach sehr vorsichtigen Schätzungen kann damit gerechnet werden, daß bei Verwirklichung der vorgesehenen Neuregelung im Jahre 1965 Prämienansprüche von 1400 bis 1500 Millionen DM und 1968 von über 1700 Millionen DM entstehen werden (abgesehen von den Steuerausfällen der auslaufenden Steuerbegünstigungen für Bausparkassenbeiträge). Bei einem Spareinlagenbestand der Privatpersonen von rd. 73 Mrd. DM Ende 1963, der sich bis 1968/69 ungefähr verdoppeln dürfte, kann eine stärkere als die unterstellte Verlagerung auf das Prämiensparen weitreichende finanzielle Folgen haben (z. B. bei einem Schätzungsfehler von 10 v.H. Prämienmehransprüche von 170 Millionen DM in 1968), zumal die weitere Entwicklung insbesondere des Spar-Prämiengesetzes, das nach der Übersicht 4 eine jährliche Zuwachsrate bis zu 43,9 v. H. (1962/63) zu verzeichnen hat, heute noch nicht abzusehen ist (vgl. dazu auch Übersicht 5, die die Belastungen durch die Förderung des Bausparens wiedergibt). So erfreulich eine starke Breitenwirkung des Sparprämiensystems im Sinn einer zunehmenden Zahl von Prämiensparern aus eigentumspolitischen Gründen ist, so groß sind andererseits wegen der langfristigen Auswirkungen die damit verbundenen Schwierigkeiten für die öffentlichen Haushalte, insbesondere für den am stärksten betroffenen Bundeshaushalt. Es darf nicht übersehen werden, daß Ende 1968 der Bund allein aus dem Spar-Prämiengesetz noch mit Prämienverpflichtungen in Höhe von mehr als 2800 Millionen DM aus Sparverträgen belastet sein wird, die bis zum 31. Dezember 1968 abgeschlossen werden. Dazu treten dann die weiteren Verpflichtungen aus den ab 1969 abgeschlossenen Verträgen.

großen Anzahl noch auslaufender alter Sparver-

#### V. Aufhebung der Süßstoffsteuer

Durch die Aufhebung der Süßstoffsteuer, die im Gegensatz zu anderen kleinen Verbrauchsteuern in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft nicht besteht, soll die Verwaltung vereinfacht und ein erster Beitrag zur Harmonisierung der Verbrauchsteuersysteme der EWG-Mitgliedstaaten geleistet werden, in deren Verfolg die Süßstoffsteuer ohnehin zu beseitigen wäre. Da bei den anderen kleinen Verbrauchsteuern die gleichen Voraussetzungen nicht vorliegen, wäre deren Beseitigung eine echte Vorleistung auf dem Gebiet der Steuerharmonisierung, zu der kein Anlaß besteht.

## VI. Haushaltsmäßige Auswirkungen des Gesetzentwurfs

Für die Finanzierung des Steuersenkungsprogramms durch die Haushalte von Bund und Ländern ist entscheidend, mit welchen Beträgen die einzelnen Rechnungsjahre belastet werden. Infolge der veranlagungs- und zahlungstechnisch bedingten Verschiebungen in der Steuerentrichtung (insbesondere bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer) und in der Zahlung von Wohnungsbau- und Sparprämien werden die einzelnen Rechnungsjahre durch die Änderung des vorliegenden Gesetzentwurfs, wenn man die in der Übersicht 6 enthaltenen Ausfallzahlen zugrunde legt, wie folgt belastet:

| Durkananiaka                 | insge-       | davon |        |  |  |  |
|------------------------------|--------------|-------|--------|--|--|--|
| Rechnungsjahr                | samt         | Bund  | Länder |  |  |  |
|                              | Millionen DM |       |        |  |  |  |
| 1965                         | 1900         | 741   | 1159   |  |  |  |
| 1966<br>(zusätzlich zu 1965) | 850          | 326   | 524    |  |  |  |
| 1967<br>zusätzlich zu 1966)  | 50           | 14    | 36     |  |  |  |

Danach wird das Rechnungsjahr 1965 durch das Steuersenkungsprogramm haushaltsmäßig am stärksten betroffen. In diesem Jahr können zwar, wenn man von einem Anstieg des Bruttosozialprodukts um 6,5 v. H. ausgeht, beim Bund 3,9 Mrd. DM und bei den Ländern 2,4 Mrd. DM an Steuermehreinnahmen erwartet werden. Es läßt sich aber heute schon übersehen, daß die zwangsläufigen Mehrausgaben des Bundes in 1965 ein Ausmaß erreichen werden, das durch die Mehreinnahmen kaum gedeckt werden kann. Die durch den Steuerausfall beim Bund entstehende Finanzierungslücke dürfte sich nur schließen lassen, wenn drastische Ausgabekürzungen im "beweglichen" Teil des Haushalts vorgenommen werden und der Kapitalmarkt ab 1964 stärker beansprucht wird. Für das Jahr 1966 erscheint demgegenüber die Deckung der zusätzlich entstehenden Steuerausfälle des Bundes aus den dann zu erwartenden Steuermehreinnahmen möglich, weil sich in 1966 die Ausgaben zwangsläufiger Art im Vergleich zu 1965 nicht mehr so stark erhöhen werden. Die Länder würden in 1965 nach Verrechnung der Steuerausfälle noch über Mehreinnahmen von mehr als 1,2 Mrd. DM verfügen. Der Ausfall bei der Gewerbesteuer vom Ertrag durch das Steueränderungsgesetz 1964 wird auf insgesamt 25 Millionen DM veranschlagt. Die finanzielle Auswirkung der zur Zeit im Bundestag erörterten Neuregelungen der Abschreibung für Gebäude ist in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt.

## VII. Beurteilung des Gesetzentwurfs unter konjunkturellen Gesichtspunkten

Seit Ende des Jahres 1963 macht sich — insbesondere infolge zunehmender Export- und Zahlungsbilanzüberschüsse — eine Konjunkturbelebung bemerkbar, die im weiteren Verlauf des Jahres 1964 noch an Dynamik gewinnen könnte und die zu der Frage Anlaß gibt, ob die geplanten Steuersenkungen noch in das sich abzeichnende Bild der Konjunkturentwicklung passen.

Das Jahr 1965 bringt, wie oben dargestellt, eine Einbuße an Einnahmen der öffentlichen Hand in Höhe von 1,9 Mrd. DM. Davon entfallen mehr als 1,8 Mrd. DM auf die Auswirkungen der Tarifsenkung, der Einführung eines Ausbildungsfreibetrages, der Einführung eines Arbeitnehmerfreibetrages und der Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags für Arbeitnehmer. Dieser Betrag wird sich auf mehr als 20 Millionen mit Einkommensteuer oder Lohnsteuer belastete Pflichtige mit jeweils verhältnismäßig kleinen Beträgen verteilen. Eine Kaufkrafterhöhung

von weniger als 1 v. H. des privaten Verbrauchs dürfte zwar — auch wenn davon ausgegangen werden kann, daß Teile der Einkommensteuersenkung gespart werden — die Konsumentennachfrage im gewissen Umfang ansteigen lassen, doch muß dieser als Korrektiv eine entsprechende Verlangsamung des Ausgabenanstiegs der öffentlichen Hand gegenüberstehen. Von nicht zu unterschätzender konjunkturpolitischer Bedeutung ist auch, daß für hohe und höchste Einkommen (d. h. für Ledigeneinkommen von etwa 75 000 DM an und für Verheirateteneinkommen von mehr als 150 000 DM) nach dem Gesetzentwurf eine Entlastung nicht erfolgen soll, hier also die Tarifsenkung völlig konjunkturneutral bleibt.

Schwieriger zu beurteilen sind die Wirkungen, die sich aus der Einführung eines neuen § 6 b EStG (Übertragung der bei der Veräußerung von bestimmten Anlagegütern aufgedeckten stillen Reserven auf Neuinvestitionen im Anlagevermögen) und durch die Einführung neuer Sonderabschreibungen auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen ergeben könnten. Hierbei handelt ist sich für 1965 um ein wirksames Volumen in der Größenordnung von nur etwa 50 Millionen DM. Angesichts des finanziell nicht allzu großen Gewichts dieser Maßnahmen dürfen die Wirkungen dieser Steuerrechtsänderungen auf das Konjunkturklima nicht überschätzt werden.

# Vergleich der Steuerbelastung ¹) nach EStG 1958 und Steueränderungsgesetz 1964

(Unverheiratete)

| Zu versteuerndes | Steuersch         | uld in DM                     | Steuerschule<br>EStG | g (—) an<br>d gegenüber<br>1958<br>/. Spalte 2) | Durchschnittsbelastung<br>in v. H. des Einkommens |                            |
|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Einkommen        | nach EStG<br>1958 | nach<br>SteuerÄndG<br>1964 ²) | in DM                | in v. H.                                        | nach EStG<br>1958                                 | nach<br>SteuerÄndG<br>1964 |
| 1                | 2                 | 3                             | 4                    | 5                                               | 6                                                 | 7                          |
| 1 680            | 0                 | 0                             | ± 0                  | ± 0                                             | 0                                                 | o                          |
| 2 000            | 60                | 57                            | - 3                  | - 5,0                                           | 3,0                                               | 2,9                        |
| 3 000            | 264               | 250                           | - 14                 | - 5,3                                           | 8,8                                               | 8,3                        |
| 4 000            | 462               | 438                           | - 24                 | - 5,2                                           | 11,6                                              | 11,0                       |
| 5 000            | 660               | 627                           | - 33                 | - 5,0                                           | 13,2                                              | 12,5                       |
| 6 000            | 864               | 820                           | <b>-</b> 44          | - 5,1                                           | 14,4                                              | 13,7                       |
| 7 000            | 1 062             | 1 008                         | - 54                 | - 5,1                                           | 15,2                                              | 14,4                       |
| 8 010            | 1 266             | 1 202                         | - 64                 | - 5,1                                           | 15,8                                              | 15,0                       |
| 9 000            | 1 538             | 1 398                         | -140                 | - 9,1                                           | 17,1                                              | 15,5                       |
| 10 000           | 1 816             | 1 609                         | -207                 | -11,4                                           | 18,1                                              | 16,1                       |
| 15 000           | 3 310             | 2 881                         | -429                 | -13,0                                           | 22,1                                              | 19,2                       |
| 20 000           | 4 938             | 4 443                         | <b>-495</b>          | -10,0                                           | 24,7                                              | 22,2                       |
| 25 000           | 6 737             | 6 248                         | -489                 | - 7,3                                           | 26,9                                              | 25,0                       |
| 30 000           | 8 705             | 8 223                         | -482                 | - 5,5                                           | 29,0                                              | 27,4                       |
| 35 000           | 10 733            | 10 293                        | -440                 | - 4,1                                           | 30,7                                              | 29,4                       |
| 40 000           | 12 843            | 12 458                        | -385                 | - 3,0                                           | 32,1                                              | 31,1                       |
| 45 000           | 15 017            | 14 697                        | -320                 | - 2,1                                           | 33,4                                              | 32,7                       |
| 50 000           | 17 238            | 16 985                        | -253                 | - 1,5                                           | 34,5                                              | 34,0                       |
| 55 000           | 19 513            | 19 328                        | <b>-185</b>          | - 0,9                                           | 35,5                                              | 35,1                       |
| 60 000           | 21 867            | 21 747                        | -120                 | - 0,5                                           | 36,4                                              | 36,2                       |
| 65 000           | 24 239            | 24 173                        | - 66                 | - 0,3                                           | 37,3                                              | 37,2                       |
| 70 000           | 26 652            | 26 627                        | - 25                 | - 0,1                                           | 38,1                                              | 38,0                       |
| 75 000           | 29 132            | 29 130                        | - 2                  | - 0,0                                           | 38,8                                              | 38,8                       |
| 78 000           | 30 625            | 30 625                        | ± 0                  | ± 0                                             | 39,3                                              | 39,3                       |
| 80 000           | 31 616            | 31 616                        | ± 0                  | ± 0                                             | 39,5                                              | 39,5                       |
| 90 000           | 36 692            | 36 692                        | ± 0                  | ± 0                                             | 40,8                                              | 40,8                       |
| 100 000          | 41 815            | 41 815                        | ± 0                  | ± 0                                             | 41,8                                              | 41,8                       |
| 110 040          | 47 040            | 47 040                        | ± 0                  | ± 0                                             | 42,7                                              | 42,7                       |

¹) berechnet unter Berücksichtigung der Rundungsvorschriften
 ²) ohne Berücksichtigung des Arbeitnehmerfreibetrages

# Vergleich der Steuerbelastung 1) nach EStG 1958 und Steueränderungsgesetz 1964

(Verheiratete, ohne Kinder)

| Zu versteuerndes | Steuersch         | uld in DM                    | Steuerschul<br>EStG | Entlastung (-) an<br>Steuerschuld gegenüber<br>EStG 1958<br>(Spalte 3 ./. Spalte 2) |                   | Durchschnittsbelastung<br>in v. H. des Einkommens |  |
|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--|
| Einkommen        | nach EStG<br>1958 | nach<br>SteuerÄndG<br>1964²) | in DM               | in v. H.                                                                            | nach EStG<br>1958 | nach<br>SteuerÄndG<br>1964                        |  |
| 1                | 2                 | 3                            | 4                   | 5                                                                                   | 6                 | 7                                                 |  |
| 3 360            | 0                 | 0                            | - 0                 | ± 0                                                                                 | 0                 | о .                                               |  |
| 4 000            | 120               | 114                          | - 6                 | - 5,0                                                                               | 3,0               | 2,9                                               |  |
| 6 000            | 528               | 500                          | - 28                | - 5,3                                                                               | 8,8               | 8,3                                               |  |
| 8 000            | 924               | 876                          | <b>- 48</b>         | - 5,2                                                                               | 11,6              | 11,0                                              |  |
| 10 000           | 1 320             | 1 254                        | - 66                | - 5,0                                                                               | 13,2              | 12,5                                              |  |
| 12 000           | 1 728             | 1 640                        | - 88                | - 5,1                                                                               | 14,4              | 13,7                                              |  |
| 14 000           | 2 124             | 2 016                        | -108                | - 5,1                                                                               | 15,2              | 14,4                                              |  |
| 16 020           | 2 532             | 2 404                        | -128                | - 5,1                                                                               | 15,8              | 15,0                                              |  |
| 18 000           | 3 076             | 2 796                        | -280                | - 9,1                                                                               | 17,1              | 15,5                                              |  |
| 20 000           | 3 632             | 3 218                        | -414                | -11,4                                                                               | 18,1              | 16,1                                              |  |
| 30 000           | 6 620             | 5 762                        | -858                | -13,0                                                                               | 22,1              | 19,2                                              |  |
| 40 000           | 9 876             | 8 886                        | -990                | -10,0                                                                               | 24,7              | 22,2                                              |  |
| 50 000           | 13 474            | 12 496                       | -978                | - 7,3                                                                               | 26,9              | 25,0                                              |  |
| 60 000           | 17 410            | 16 446                       | -964                | - 5,5                                                                               | 29,0              | 27,4                                              |  |
| 70 000           | 21 466            | 20 586                       | -880                | - 4,1                                                                               | 30,7              | 29,4                                              |  |
| 80 000           | 25 686            | 24 916                       | <b>-770</b>         | - 3,0                                                                               | 32,1              | 31,1                                              |  |
| 90 000           | 30 034            | 29 394                       | <b>−640</b>         | - 2,1                                                                               | 33,4              | 32,7                                              |  |
| 100 000          | 34 476            | 33 970                       | -506                | - 1,5                                                                               | 34,5              | 34,0                                              |  |
| 110 000          | 39 026            | 38 656                       | -370                | - 0,9                                                                               | 35,5              | 35,1                                              |  |
| 120 000          | 43 734            | 43 494                       | -240                | - 0,5                                                                               | 36,4              | 36,2                                              |  |
| 130 000          | 48 478            | 48 346                       | -132                | - 0,3                                                                               | 37,3              | 37,2                                              |  |
| 140 000          | 53 304            | 53 254                       | <b>–</b> 50         | - 0,1                                                                               | 38,1              | 38,0                                              |  |
| 150 000          | 58 264            | 58 260                       | - 4                 | - 0,0                                                                               | 38,8              | 38,8                                              |  |
| 156 000          | 61 250            | 61 250                       | ± 0                 | ± 0                                                                                 | 39,3              | 39,3                                              |  |
| 160 000          | 63 232            | 63 232                       | ± 0                 | ± 0                                                                                 | 39,5              | 39,5                                              |  |
| 180 000          | 73 384            | 73 384                       | ± 0                 | ± 0                                                                                 | 40,8              | 40,8                                              |  |
| 200 000          | 83 630            | 83 630                       | ± 0                 | ± 0                                                                                 | 41,8              | 41,8                                              |  |
| 220 080          | 94 080            | 94 080                       | ± 0                 | ± 0                                                                                 | 42,7              | 42,7                                              |  |

i) berechnet unter Berücksichtigung der Rundungsvorschriften
 2) ohne Berücksichtigung des Arbeitnehmerfreibetrages

## Vergleich der Steuerbelastung nach EStG 1958 und Steueränderungsgesetz 1964\*)

Durchschnittsbelastung (in vH des Einkommens)

— — — — nach EStG 1958 ———— nach StändG 1964

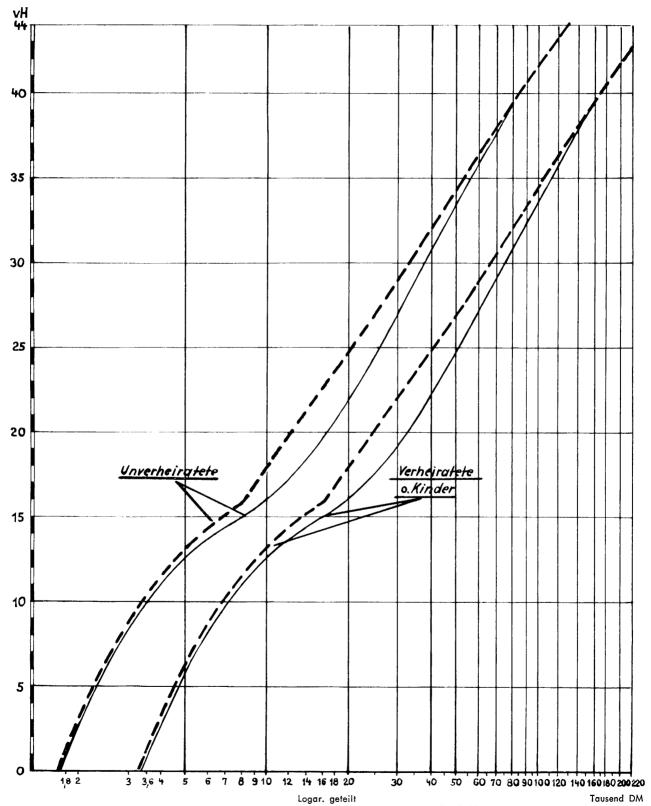

## Vergleich der Steuerbelastung 1) nach EStG 1958 und StÄndG 1964 für Lohnsteuerpflichtige

(unter Berücksichtigung eines Arbeitnehmerfreibetrages von 120 DM)

|                                                                                |                   | Unverh                          | eiratete    |                                                                                          | Verheiratete 2) (ohne Kinder) |                                 |             |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--|
| zu versteuerndes<br>Einkommen<br>(vor Abzug des Arbeit-<br>nehmerfreibetrages) | Steuer            | Steuerschuld                    |             | Entlastung (—)<br>an Steuerschuld<br>gegenüber<br>EStG 1958<br>(Spalte 3<br>:/ Spalte 2) |                               | Steuerschuld                    |             | ung (—)<br>terschuld<br>nüber<br>1958<br>tite 7<br>alte 6) |  |
|                                                                                | nach EStG<br>1958 | nach<br>Steuer-<br>AndG<br>1964 | in DM       | in v.H.                                                                                  | nach EStG<br>1958             | nach<br>Steuer-<br>ÄndG<br>1964 | in DM       | in v.H.                                                    |  |
| 1                                                                              | 2                 | 3                               | 4           | 5                                                                                        | 6                             | 7                               | 8           | 9                                                          |  |
| 1 680                                                                          | 0                 | 0                               | ± 0         | ± 0                                                                                      | 0                             | 0                               | <u>+</u> 0  | ± 0                                                        |  |
| 1 800                                                                          | 24                | 0                               | - 24        | <b>-100</b>                                                                              | 0                             | 0                               | ± 0         | ± 0                                                        |  |
| 2 000                                                                          | 60                | 34                              | - 26        | - 43,3                                                                                   | 0                             | 0                               | ± 0         | ± 0                                                        |  |
| 3 000                                                                          | 264               | 228                             | - 36        | - 13,6                                                                                   | 0                             | 0                               | ± 0         | ± 0                                                        |  |
| 4 000                                                                          | 462               | 416                             | - 46        | - 10,0                                                                                   | 120                           | 90                              | - 30        | -25,0                                                      |  |
| 5 000                                                                          | 660               | 604                             | - 56        | - 8,5                                                                                    | 324                           | 284                             | - 40        | -12,3                                                      |  |
| 6 000                                                                          | 864               | <b>7</b> 98                     | - 66        | - 7,6                                                                                    | 528                           | 478                             | <b>-</b> 50 | - 9,5                                                      |  |
| 7 000                                                                          | 1 062             | 986                             | <b>– 76</b> | - 7,2                                                                                    | 720                           | 660                             | <b>-</b> 60 | - 8,3                                                      |  |
| 8 000                                                                          | 1 260             | 1 174                           | - 86        | - 6,8                                                                                    | 924                           | 854                             | <b>- 70</b> | <b>–</b> 7,6                                               |  |
| 9 000                                                                          | 1 538             | 1 374                           | -164        | - 10,7                                                                                   | 1 128                         | 1 048                           | - 80        | <b>–</b> 7,1                                               |  |
| 10 000                                                                         | 1 816             | 1 582                           | -234        | - 12,9                                                                                   | 1 320                         | 1 230                           | - 90        | - 6,8                                                      |  |
| 12 000                                                                         | 2 398             | 2 050                           | -348        | - 14,5                                                                                   | 1 728                         | 1 618                           | -110        | - 6,4                                                      |  |
| 14 000                                                                         | 2 994             | 2 563                           | -431        | - 14,4                                                                                   | 2 124                         | 1 994                           | -130        | - 6,1                                                      |  |
| 16 000                                                                         | 3 622             | 3 135                           | -487        | - 13,4                                                                                   | 2 520                         | 2 370                           | -150        | - 6,0                                                      |  |
| 18 000                                                                         | 4 274             | 3 753                           | -521        | - 12,2                                                                                   | 3 076                         | 2 772                           | -304        | - 9,8                                                      |  |
| 20 000                                                                         | 4 938             | 4 403                           | -535        | - 10,8                                                                                   | 3 632                         | 3 190                           | -442        | -12,2                                                      |  |
| 22 000                                                                         | 5 636             | 5 100                           | -536        | - 9,5                                                                                    | 4 200                         | 3 638                           | -562        | -13,4                                                      |  |
| 24 000                                                                         | 6 358             | 5 831                           | -527        | - 8,3                                                                                    | 4 796                         | 4 128                           | -668        | -13,9                                                      |  |

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) berechnet unter Berücksichtigung der Rundungsvorschriften
 <sup>2</sup>) unter der Annahme, daß nur einer der Ehegatten Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezieht

## Finanzielle Auswirkungen einer Neuregelung der Sparförderung

|                                                                                                     | Prämien¹) in Millionen DM nach                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Art der Sparförderung                                                                               | geltende                                       | m Recht²)                     | Entwurf zum Steuer-<br>änderungsgesetz 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |  |  |
|                                                                                                     | 1965                                           | 1968 ³)                       | 1965 ³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1968 ³)                                                    |  |  |
| 1                                                                                                   | 2                                              | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                          |  |  |
| Wohnungsbauprämiengesetz                                                                            |                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |  |  |
| a) Prämien insgesamt                                                                                | 820                                            | 1 100                         | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 890                                                        |  |  |
| b) Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber geltendem Recht (Spalte 2/3)                                 | _                                              |                               | <b>–</b> 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 210                                                      |  |  |
| Sparprämiengesetz                                                                                   |                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |  |  |
| a) Prämien insgesamt                                                                                | 650                                            | 930                           | 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 850                                                        |  |  |
| b) Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber geltendem Recht (Spalten 2/3)                                |                                                |                               | + 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 80                                                       |  |  |
| Insgesamt                                                                                           | 1 470                                          | 2 030                         | 1 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 740                                                      |  |  |
| Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber geltendem Recht (Spalten 2/3)                                   |                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |  |  |
| aa) überhaupt                                                                                       | _                                              |                               | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 290                                                      |  |  |
| bb) davon Bund                                                                                      |                                                |                               | + 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>–</b> 185                                               |  |  |
| cc) davon Länder                                                                                    |                                                | _                             | - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105                                                        |  |  |
| Außerdem:                                                                                           |                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |  |  |
| Steuermehreinnahmen durch Einschränkung des § 10 EStG (Fortfall kurzfristiger Lebensversicherungen) |                                                |                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                                        |  |  |
|                                                                                                     | Wohnungsbauprämiengesetz  a) Prämien insgesamt | Art der Sparförderung    1965 | Art der Sparförderung   geltendem Recht 2)   1965   1968 3)   1965   1968 3)     2   3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3   3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3 | Sparförderung   Geltendem Recht 2)   Entwurf zi änderungst |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zuordnung nach dem Jahr der Entstehung des Prämienanspruches, nicht nach dem Jahr der haushaltsmäßigen Auswirkungen.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Unbefristete Verlängerung des Sparprämiengesetzes unterstellt.
 <sup>3</sup>) Die zu erwartenden Verlagerungen auf das Wohnungsbauprämiengesetz und Sparprämiengesetz durch die ab 1. Januar 1960 auslaufende Steuerbegünstigung für Bausparbeiträge sind hier nicht berücksichtigt.

## Finanzielle Auswirkungen des Spar-Prämiengesetzes

(SparPG)

| mit Zinsen ohne Zinsen gegenüber Jahr der Belastung na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   | Sparleistungen            |                          | Prämien                               |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | mit Zinsen        | ohne Zinsen               | gegenüber<br>dem Vorjahr | Jahr der                              | Belastung nach<br>Rechnungs- |  |
| 1. Entwicklung des Prämiensparens nach der Statistik   1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | in Millio         | onen DM                   | in v. H.                 | in Milli                              | onen DM                      |  |
| 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                          | 2                 | 3                         | 4                        | 5                                     | 6                            |  |
| 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Entwi                   | cklung des        | Prämiensp                 | arens nach (             | der Statist                           | i <b>k</b>                   |  |
| 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | ı <u> </u>        | · – •                     | 1 <u> </u>               | _                                     |                              |  |
| 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 652               | 640                       | _                        | 125                                   | _                            |  |
| 1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | l I               | _                         | 26.0                     |                                       | _                            |  |
| 1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   | 1                         |                          |                                       | _                            |  |
| 1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | )                 |                           |                          |                                       |                              |  |
| 1959 bis 1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                           |                          | 313                                   | 9                            |  |
| 2. Schätzung der künftigen Entwicklung   2. Schätzung der künftigen Entwicklung   3. bei unbefristeter Verlängerung des geltenden Rechts   1964   2758   2533   20,0   550   210   1965   3241   2976   17,5   650   360   1966   3727   3422   15,0   750   420   1967   4193   3850   12,5   850   500   1968   4612   4235   10,0   930   620   1959 bis 1968   25 354   23 430   -   5 081   2 161   361   361   362   362   362   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   363   3 | 1963                       | 2 298             | 2 111                     | 43,9                     | 464                                   | 40                           |  |
| 2. Schätzung der künftigen Entwicklung a) bei unbefristeter Verlängerung des geltenden Rechts  1964   2758   2533   20,0   550   210 1965   3 241   2 976   17,5   650   360 1966   3 727   3 422   15,0   750   420 1967   4 193   3 850   12,5   850   500 1968   4 612   4 235   10,0   930   620  1959 bis 1968   25 354   23 430   -   5 081   2 161  Belastung künftiger Haushalte: 2 920    b) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964  1964   2 758   2 533   20,0   550   210 1965   2 992   2 749   8,5   6871   3602   1966   3 243   2 979   8,4   747   4202   1967   3 480   3 196   7,3   799   5002   1968   3 685   3 383   5,9   846   6202    28 1959 bis 1968   22 981   21 254   -   4 980   2 1612   39 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1959 bis 1963              | 6 823             | 6 414                     | -                        | 1 351                                 | 51                           |  |
| 2. Schätzung der künftigen Entwicklung a) bei unbefristeter Verlängerung des geltenden Rechts  1964   2758   2533   20,0   550   210 1965   3 241   2 976   17,5   650   360 1966   3 727   3 422   15,0   750   420 1967   4 193   3 850   12,5   850   500 1968   4 612   4 235   10,0   930   620  1959 bis 1968   25 354   23 430   -   5 081   2 161  Belastung künftiger Haushalte: 2 920    b) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964  1964   2 758   2 533   20,0   550   210 1965   2 992   2 749   8,5   6871   3602   1966   3 243   2 979   8,4   747   4202   1967   3 480   3 196   7,3   799   5002   1968   3 685   3 383   5,9   846   6202    28 1959 bis 1968   22 981   21 254   -   4 980   2 1612   39 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Belastung künftiger Ha     | ushalte:          |                           |                          |                                       | 1 300                        |  |
| a) bei unbefristeter Verlängerung des geltenden Rechts    1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 0                        |                   |                           |                          |                                       | . 1000                       |  |
| 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :                          | 2. Schätzung      | der künfti                | gen Entwick              | clung                                 |                              |  |
| 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | a) hai unhafrieta | tor Vorlängerur           | a dos goltondon          | Dochta                                |                              |  |
| 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | ·                 | •                         |                          |                                       | 1                            |  |
| 1966       3 727       3 422       15,0       750       420         1967       4 193       3 850       12,5       850       500         1968       4 612       4 235       10,0       930       620         1959 bis 1968       25 354       23 430       —       5 081       2 161         3elastung künftiger Haushalte:       2 920         b) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         1964       2 758       2 533       20,0       550       210         1965       2 992       2 749       8,5       687¹¹)       360²)         1966       3 243       2 979       8,4       747       420²)         1967       3 480       3 196       7,3       799       500²)         1968       3 685       3 383       5,9       846       620²)         3 981       21 254       —       4 980       2 161²)         3 981       22 981       21 254       —       4 980       2 161²)         3 981       2 982       2 27       .       + 37¹)       —         4 984       —       -       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                           |                          | 550                                   |                              |  |
| 1967       4 193       3 850       12,5       850       500         1968       4 612       4 235       10,0       930       620         1959 bis 1968       25 354       23 430       —       5 081       2 161         Belastung künftiger Haushalte:       2 920         b) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         1964       2 758       2 533       20,0       550       210         1965       2 992       2 749       8,5       6871)       36081         1966       3 243       2 979       8,4       747       4202)         1967       3 480       3 196       7,3       799       5002         1968       3 685       3 383       5,9       846       6202         1959 bis 1968       22 981       21 254       —       4 980       2 1612         3elastung künftiger Haushalte:       2 819         c) Mehr (+) oder weniger (-) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         im Vergleich zum geltenden Recht         1964       —       —       —       —       —         1965       — 249       — 227       .       + 371)       — <td>1965</td> <td>3 241</td> <td>2 976</td> <td>17,5</td> <td>650</td> <td>360</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1965                       | 3 241             | 2 976                     | 17,5                     | 650                                   | 360                          |  |
| 1967       4 193       3 850       12,5       850       500         1968       4 612       4 235       10,0       930       620         1959 bis 1968       25 354       23 430       —       5 081       2 161         Belastung künftiger Haushalte:       2 920         b) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         1964       2 758       2 533       20,0       550       210         1965       2 992       2 749       8,5       667¹)       360²)         1966       3 243       2 979       8,4       747       420²)         1967       3 480       3 196       7,3       799       500²         1968       3 685       3 383       5,9       846       620²         1959 bis 1968       22 981       21 254       —       4 980       2 161²         38elastung künftiger Haushalte:       2 819         c) Mehr (+) oder weniger (-) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         im Vergleich zum geltenden Recht         1964       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1966                       | 3 727             | 3 422                     | 15,0                     | 750                                   | 420                          |  |
| 1968         4 612         4 235         10,0         930         620           1959 bis 1968         25 354         23 430         —         5 081         2 161           Belastung künftiger Haushalte:         2 920           b) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964           1964         2 758         2 533         20,0         550         210           1965         2 992         2 749         8,5         687¹)         360²)           1966         3 243         2 979         8,4         747         420²)           1967         3 480         3 196         7,3         799         500²)           1968         3 685         3 383         5,9         846         620²           1959 bis 1968         22 981         21 254         —         4 980         2 161²           3elastung künftiger Haushalte:         2 819           c) Mehr (+) oder weniger (-) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         im Vergleich zum geltenden Recht           1964         —         —         —         —         —           1965         — 249         — 227         .         + 37¹)         —           1966         — 484         — 4443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1967                       | 4 193             | 3 850                     |                          | 850                                   | 500                          |  |
| Belastung künftiger Haushalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 1                 | 1                         |                          | 930                                   |                              |  |
| b) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964  1964   2 758   2 533   20,0   550   210  1965   2 992   2 749   8,5   687¹)   360²)  1966   3 243   2 979   8,4   747   420²)  1967   3 480   3 196   7,3   799   500²)  1968   3 685   3 383   5,9   846   620²)  1959 bis 1968   22 981   21 254   —   4 980   2 161²)  3elastung künftiger Haushalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1959 bis 1968              | 25 354            | 23 430                    | -                        | 5 081                                 | 2 161                        |  |
| b) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964  1964   2 758   2 533   20,0   550   210  1965   2 992   2 749   8,5   687¹)   360²)  1966   3 243   2 979   8,4   747   420²)  1967   3 480   3 196   7,3   799   500²)  1968   3 685   3 383   5,9   846   620²)  1959 bis 1968   22 981   21 254   —   4 980   2 161²)  3elastung künftiger Haushalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Selastung künftiger Ha     | ushalte:          | .,                        |                          |                                       | 2 920                        |  |
| 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | relationing maintager that | ushare            |                           |                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 2020                       |  |
| 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | b) nach dem Ent   | wurf zum Steue            | eränderungsgeset         | z 1964                                |                              |  |
| 1965       2 992       2 749       8,5       687¹)       360²)         1966       3 243       2 979       8,4       747       420²)         1967       3 480       3 196       7,3       799       500²)         1968       3 685       3 383       5,9       846       620²)         Belastung künftiger Haushalte:       2 819         C) Mehr (+) oder weniger (-) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         im Vergleich zum geltenden Recht         1964       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - <td< td=""><td>1964</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>210</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1964                       |                   |                           |                          |                                       | 210                          |  |
| 1966       3 243       2 979       8,4       747       420²)         1967       3 480       3 196       7,3       799       500²)         1968       3 685       3 383       5,9       846       620²)         1959 bis 1968       22 981       21 254       —       4 980       2 161²)         3elastung künftiger Haushalte:       2 819         c) Mehr (+) oder weniger (—) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         im Vergleich zum geltenden Recht         1964       —       —       —       —       —         1965       — 249       — 227       —       + 37¹)       —         1966       — 484       — 443       —       — 3       —         1967       — 713       — 654       —       — 51       —         1968       — 927       — 852       —       — 84       —         1964 bis 1968       — 2 373       — 2 176       —       — 101       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                   | l .                       | · ·                      |                                       |                              |  |
| 1967       3 480       3 196       7,3       799       500²)         1968       3 685       3 383       5,9       846       620²)         1959 bis 1968       22 981       21 254       —       4 980       2 161²)         3 clastung künftiger Haushalte:       2 819         C) Mehr (+) oder weniger (—) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964         im Vergleich zum geltenden Recht         1964       —       —       —       —         1965       — 249       — 227       —       + 37¹)       —         1966       — 484       — 443       —       — 3       —         1967       — 713       — 654       —       — 51       —         1968       — 927       — 852       —       — 84       —         1964 bis 1968       — 2 373       — 2 176       —       — 101       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                           |                          | ,                                     | ,                            |  |
| 1968     3 685     3 383     5,9     846     620²)       1959 bis 1968     22 981     21 254     —     4 980     2 161²)       3 clastung künftiger Haushalte:     2 819       c) Mehr (+) oder weniger (—) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964       im Vergleich zum geltenden Recht       1964     —     —     —     —       1965     — 249     — 227     —     + 37¹)     —       1966     — 484     — 443     —     —     3     —       1967     — 713     — 654     —     — 51     —       1968     — 927     — 852     —     — 84     —       1964 bis 1968     — 2 373     — 2 176     —     — 101     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                   | 1                         |                          |                                       | ,                            |  |
| 1959 bis 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 3 480             |                           | 7,3                      | 799                                   |                              |  |
| Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1968                       | 3 685             | 3 383                     | 5,9                      | 846                                   | 620 <sup>2</sup> )           |  |
| c) Mehr (+) oder weniger (-) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964 im Vergleich zum geltenden Recht  1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1959 bis 1968              | 22 981            | 21 254                    | -                        | 4 980                                 | 2 1612)                      |  |
| c) Mehr (+) oder weniger (-) nach dem Entwurf zum Steueränderungsgesetz 1964 im Vergleich zum geltenden Recht  1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | ushalte:          |                           |                          |                                       | . 2819                       |  |
| $\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |                           |                          |                                       | 1001                         |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c) Mehr $(+)$              |                   |                           |                          | ıaerungsgesetz                        | 1964                         |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | im Ve             | ergl <b>e</b> ich zum gel | te <b>nde</b> n Recht    |                                       |                              |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1964                       | _                 | _                         | 1 . 1                    |                                       | _                            |  |
| 1966     — 484     — 443     .     — 3     —       1967     — 713     — 654     .     — 51     —       1968     — 927     — 852     .     — 84     —       1964 bis 1968     — 2 373     — 2 176     .     — 101     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | - 249             | - 227                     |                          | + 371)                                | _                            |  |
| 1967     - 713     - 654     51     -       1968     - 927     - 852     84     -       1964 bis 1968     - 2 373     - 2 176     101     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                           |                          | ,                                     | _                            |  |
| 1968     - 927     - 852     84     -       1964 bis 1968     - 2 373     - 2 176     101     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                   | 1                         |                          |                                       |                              |  |
| 1964 bis 1968   -2 373   -2 176   .   -101   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1966                       | 740               |                           | . 1                      | - 51                                  | _                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1966<br>1967               |                   |                           | 1                        |                                       |                              |  |
| Polostype künftigen Haushelte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1966<br>1967               |                   |                           | .                        | <del>- 84</del>                       | _                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1966<br>1967<br>1968       | <u> </u>          | - 852                     |                          |                                       | -                            |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die im Vergleich zum geltenden Recht höhere Prämienbelastung im 1. Jahr nach Inkrafttreten der Prämienrechtsänderungen ergibt sich, weil sich im 1. Jahr der Ausschluß der Kumulation wegen des hohen Bestandes an vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Sparverträgen noch weniger stark ausgewirkt und die neuen höheren Prämiensätze (durchschnittlicher Prämiensatz 25 v. H. statt 22 v. H. nach geltendem Recht) auch auf die vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträge angewendet werden.

<sup>2)</sup> Da die Prämien erst nach Ablauf der Festlegungsfrist (nach 4½ bis 6 Jahren) aus dem Bundeshaushalt zu zahlen sind, treten die ersten haushaltsmäßigen Auswirkungen des Steueränderungsgesetzes erst ab dem Rechnungsjahr 1969 ein.

## Finanzielle Auswirkungen des Bausparens

|               |                                                                       |                                                           |                                                                | lte 2 geltend<br>im Rahmen |                                          |                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Jahr          | Begünstigte<br>Spar-<br>leistungen<br>insgesamt<br>in Millionen<br>DM | Spar- leistungen insgesamt in Millionen  Zuwachs in v. H. | der Sonder-<br>ausgaben<br>nach § 10<br>Abs. 1 Ziff. 3<br>EStG | des<br>WoPG                | Steuer-<br>ausfall<br>(nach<br>Spalte 4) | Prämien<br>(nach<br>Spalte 5) |
|               |                                                                       |                                                           |                                                                | in Mil                     | lionen DM                                |                               |
| 1             | 2                                                                     | 3                                                         | 4                                                              | 5                          | 6                                        | 7                             |
| !<br>1. Ent:  | wicklung d                                                            | es Bausn                                                  | arens na                                                       | ch der St                  | atistik                                  |                               |
| 1950          | 348,5                                                                 |                                                           | 348,5                                                          |                            | 139,4                                    |                               |
| 1951          | 301,8                                                                 | <b>-13,4</b>                                              | 301,8                                                          |                            | 120,7                                    |                               |
| 1952          | 446,3                                                                 | +47,9                                                     | 349,2                                                          | 97,1                       | 139,7                                    | 26,7                          |
| 1953          | 718,9                                                                 | +61,1                                                     | 481,5                                                          | 237,4                      | 168,5                                    | 65,8                          |
| 1954          | 1 088,0                                                               | +51,3                                                     | 620,4                                                          | 467,6                      | 186,1                                    | 128,6                         |
| 1955          | 1 326,1                                                               | +21,9                                                     | 641,7                                                          | 684,4                      | 192,5                                    | 188,2                         |
| 1956          | 1 444,9                                                               | + 9,0                                                     | 625,6                                                          | 819,3                      | 187,7                                    | 225,3                         |
| 1957          | 1 783,1                                                               | +23,4                                                     | 748,9                                                          | 1 034,2                    | 224,7                                    | 283,9                         |
| 1958          | 2 051,0                                                               | +15,0                                                     | 714,6                                                          | 1 336,4                    | 178,7                                    | 367,5                         |
| 1959          | 2 516,1                                                               | +22,7                                                     | 887,0                                                          | 1 629,1                    | 221,8                                    | 448,0                         |
| 1960          | 3 073,7                                                               | +22,2                                                     | 1 266,4                                                        | 1 807,3                    | 348,3                                    | 497,0                         |
| 1961          | 3 553,1                                                               | +15,6                                                     | 1 578,5                                                        | 1 974,6                    | 473,6                                    | 543,0                         |
| 1962          | 3 946,9                                                               | +11,1                                                     | 1 794,2                                                        | 2 152,7                    | 538,3                                    | 592,0                         |
| 1963          | 4 476,4                                                               | +13,4                                                     | 2 003,6                                                        | 2 472,8                    | 601,1                                    | 680,0                         |
| 1950 bis 1963 | 27 074,8                                                              |                                                           | 12 361,9                                                       | 14 712,9                   | 3 721,1                                  | 4 046,0                       |
| 2             | . Schätzung                                                           | ı der kün                                                 | ftigen Ei                                                      | ntwickluı                  | n g                                      |                               |
|               | a) be                                                                 | i unbefristet                                             | er Verlänger                                                   | ung                        |                                          |                               |
| 1964          | 4 924                                                                 | +10                                                       | 2 204                                                          | 2 720                      | 661                                      | 748                           |
| 1965          | 5 416                                                                 | +10                                                       | 2 424                                                          | 2 992                      | 727                                      | 823                           |
| 1966          | 5 958                                                                 | +10                                                       | 2 667                                                          | 3 291                      | 800                                      | 905                           |
| 1967          | 6 554                                                                 | +10                                                       | 2 934                                                          | 3 620                      | 880                                      | 996                           |
| 1968          | 7 209                                                                 | +10                                                       | 3 227                                                          | 3 982                      | 968                                      | 1 095                         |
| 1950 bis 1968 | 57 135,8                                                              |                                                           | 25 817,9                                                       | 31 317,9                   | 7 757,1                                  | 8 613,0                       |

noch Ubersicht 6

|               | Begünstigte<br>Spar-<br>leistungen<br>insgesamt<br>in Millionen<br>DM | Zuwachs<br>in<br>v. H. | Von Spalte 2 geltend<br>gemacht im Rahmen                      |               | C4                                       |                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Jahr          |                                                                       |                        | der Sonder-<br>ausgaben<br>nach § 10<br>Abs. 1 Ziff. 3<br>EStG | des<br>WoPG   | Steuer-<br>ausfall<br>(nach<br>Spalte 4) | Prämien<br>(nach<br>Spalte 5) |
|               |                                                                       |                        | in Millionen DM                                                |               |                                          |                               |
| 1             | 2                                                                     | 3                      | 4                                                              | 5             | 6                                        | 7                             |
| 1964          | 4 924                                                                 | +10                    | 2 204                                                          | 2 720         | 661                                      | 748                           |
|               | b) nach dem En                                                        | itwurf zum S           | Steueränderung                                                 | gsgesetz 1964 | Į.                                       |                               |
| 1965          | 5 286                                                                 | + 7,4                  | 2 424                                                          | 2 862         | 727                                      | 771                           |
| 1966          | 5 707                                                                 | + 8,0                  | 2 667                                                          | 3 040         | 800                                      | 804                           |
| 1967          | 6 175                                                                 | + 8,2                  | 2 934                                                          | 3 241         | 880                                      | 843                           |
| 1968          | 6 700                                                                 | + 8,5                  | 3 227                                                          | 3 473         | 968                                      | 891                           |
| 1950 bis 1968 | 55 866,8                                                              |                        | 25 817,9                                                       | 30 048,9      | 7 757,1                                  | 8 103,0                       |
| c) Mehr (+)   | oder weniger (-<br>im Verg                                            |                        | Entwurf zum S<br>sherigen Recht                                |               | ngsgesetz 196                            | 4                             |
| 1964          | _                                                                     |                        |                                                                | -             | _                                        | _                             |
| 1965          | - 130                                                                 | _                      | _                                                              | - 130         | _                                        | - 52                          |
| 1966          | - 251                                                                 |                        | _                                                              | - 251         |                                          | -101                          |
| 1967          | - 379                                                                 |                        |                                                                | <b>-</b> 379  | ·<br>—                                   | -153                          |
| 1968          | - 509                                                                 |                        | _                                                              | <b>-</b> 509  | <u> </u>                                 | -204                          |
| 1964 bis 1968 | -1 269                                                                |                        |                                                                | -1 269        | _                                        | -510                          |

#### Finanzielle Auswirkungen des Entwurfs zum Steueränderungsgesetz 1964

Steuermehreinnahmen oder Haushaltsentlastungen (+) und Steuerminderein-nahmen oder Haushaltsmehrbelastungen Kurze Bezeichnung der wichtigsten Steuer- bzw. Prämienrechtsänderungen in Millionen DM davon Insgesamt Bund Länder Berechnung für die ersten 12 Monate nach vollem Wirksamwerden der zum 1. Januar 1965 in Kraft tretenden Rechtsänderungen A. Steuern vom Einkommen 1) 1. Korrektur des Einkommensteuertarifes ..... 1 420<sup>2</sup>) 866 554 2. Einführung eines Ausbildungsfreibetrags von 720 DM 290 177 113 3. Einführung eines Arbeitnehmerfreibetrages 120 DM 420 164 256 4. Erweiterung des Kreises der Rechtsträger, die steuerfrei Stipendien für Förderung der wissenschaftlichen Ausbildung und Forschung geben können (§ 3 Ziff. 44 EStG) ..... unbedeutend (unter - 1 Million DM) 5. Übertragung der bei der Veräußerung von bestimmten Anlagegütern aufgedeckten stillen Reserven auf Neu-100<sup>3</sup>) 39 61 investitionen im Anlagevermögen (§ 6 b EStG) ...... 6. Verlängerung der Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser und landwirtschaftliche Betriebsgebäude bei Vertriebenen, Flüchtlingen und Verfolgten (§ 7 e EStG) ...... . 4) 7. Anderung der Vorschriften über den Sonderausgabenabzug (§ 10 EStG) 5) a) Verlängerung der Sperrfristen für Versicherungsverträge von bisher 5 bzw. 10 Jahren auf einheitlich 12 Jahre — bei Vertragsabschluß nach Voll-+ 20 + 8 12 b) Verlängerung der Sperrfrist für Bausparverträge nach § 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG auf 10 Jahre (unter Ausschluß von Wohnungsbau- und Sparprämie) ...

1) Bundesanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer 39 vH; der Gewerbesteuerausfall ist auf etwa 25 Millionen DM zu veranschlagen.

2) Der Steuerausfall durch eine Korrektur des ESt-Tarifs verteilt sich auf die verschiedenen Tarifmaßnahmen etwa wie folgt:

3) Mangels ausreichender statistischer Unterlagen nur Schätzung der ungefähren Größenordnung möglich.

4) Wegen Verlängerung einer auslaufenden Regelung handelt es sich nicht um Steuereinnahmen, sondern um einen Verzicht auf Steuereinnahmen von 20 Millionen DM.

5) Die Einschränkung der Sonderausgaben-Vorschriften wirkt sich erst in den späteren Jahren stärker aus (Steuermehreinahmen 1968 etwa 100 Millionen DM).

| Kurze Bezeichnung der wichtigsten<br>Steuer- bzw. Prämienrechtsänderung <b>e</b> n |                                                                                                                                                                                                                                                               | Steuermehreinnahmen oder Haushalts-<br>entlastungen (+) und Steuerminderein-<br>nahmen oder Haushaltsmehrbelastungen<br>(-)<br>in Millionen DM |                                                                                                               |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Steuer- bzw. Pramienrechtsanderungen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |              |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Insgesamt                                                                                                                                      | davon                                                                                                         |              |  |  |
|                                                                                    | 10001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                                       | Bund                                                                                                          | Länder       |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | nach vollem<br>1. Januar                                                                                                                       | hnung für die ersten 12 Monate<br>vollem Wirksamwerden der zum<br>nuar 1965 in Kraft tretenden<br>sänderungen |              |  |  |
|                                                                                    | c) Aufhebung der Befristung für die Verdoppelung<br>der Sonderausgabenhöchstbeträge bei über 50 Jahre<br>alten Personen                                                                                                                                       | . 4)                                                                                                                                           |                                                                                                               |              |  |  |
| 8.                                                                                 | Verlängerung der Steuerbegünstigung des nicht ent-<br>nommenen Gewinns bei Vertriebenen, Flüchtlingen<br>und Verfolgten (§ 10 a EStG)                                                                                                                         | . <sup>6</sup> )                                                                                                                               |                                                                                                               |              |  |  |
| 9.                                                                                 | Erhöhung des Sonderausgabenpauschbetrages bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit von 636 DM auf 936 DM                                                                                                                                                  | - 420                                                                                                                                          | — 164                                                                                                         | <b>–</b> 256 |  |  |
| 10.                                                                                | Erhöhung der Freigrenze bei Veräußerungsgewinnen (§§ 14, 16, 17, 18 EStG) von 10 000 DM auf 20 000 DM (mit Härteausgleich)                                                                                                                                    | - 10                                                                                                                                           | _ 4                                                                                                           | - 6          |  |  |
| 11.                                                                                | Neufassung der Vorschrift über die Besteuerung der<br>Gewinne aus der Veräußerung wesentlicher Beteili-<br>gungen (§ 17 EStG)                                                                                                                                 | unbedeutend<br>(unter — 1 Million DM)                                                                                                          |                                                                                                               |              |  |  |
| 12.                                                                                | Aufhebung der Sondervorschriften über die Berücksichtigung von Einkommensminderungen auf Grund von Verträgen zwischen Ehegatten (§§ 26 a, 26 b EStG)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |              |  |  |
| 13.                                                                                | Erhöhung der Altersgrenze für die Gewährung des<br>Kinderfreibetrages von 25 auf 27 Jahre (§ 32 EStG)                                                                                                                                                         | - 5                                                                                                                                            | _ 2                                                                                                           | - 3          |  |  |
| 14.                                                                                | Zulassung eines Freibetrages von 600 DM für die Beschäftigung einer Haushaltshilfe in bestimmten Fällen (§ 33 a EStG)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               | _            |  |  |
| 15.                                                                                | Erweiterung der Ermächtigungsvorschriften in § 51 EStG                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |              |  |  |
|                                                                                    | a) Ausdehnung der Sonderabschreibung nach § 51<br>Abs. 1 Ziff. 2 EStG bei Land- und Forstwirten auch<br>auf Hofbefestigungen und Wirtschaftswege                                                                                                              | - 5                                                                                                                                            | - 2                                                                                                           | - 3          |  |  |
|                                                                                    | b) Zulassung von Sonderabschreibungen für Anlage-<br>güter, die der Forschung und Entwicklung dienen,<br>und zwar für bewegliche Anlagegüter bis zu 50 v. H.<br>und für unbewegliche Anlagegüter bis zu 30 v. H.<br>der Anschaffungs- oder Herstellungskosten | - 100                                                                                                                                          | - 39                                                                                                          | — 61         |  |  |
|                                                                                    | c) Erweiterung der Bewertungsfreiheit für Abwasser-<br>und Abluftreinigungsanlagen (§ 51 Abs. 1 Ziff. 2,<br>Buchst. 1 und o EStG)                                                                                                                             | funte                                                                                                                                          | unbedeutendr — 1 Million                                                                                      |              |  |  |

<sup>6)</sup> Wegen Verlängerung einer auslaufenden Regelung Verzicht auf Steuereinnahmen von 30 Millionen DM. 7) Soweit Verlängerung der Steuerbegünstigung Verzicht auf Steuereinnahmen von etwa 35 Millionen DM.

|    | Kurze Bezeichnung der wichtigsten<br>Steuer- bzw. Prämienrechtsänderungen                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Steuermehreinnahmen oder Haushalts-<br>entlastungen (+) und Steuerminderein-<br>nahmen oder Haushaltsmehrbelastungen<br>(-)<br>in Millionen DM |                     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | da                                                                                                                                             | davon               |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Insgesamt                                                                                                                         | Bund                                                                                                                                           | Länder              |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berechnung für die ersten 12 Monate<br>nach vollem Wirksamwerden der zum<br>1. Januar 1965 in Kraft tretenden<br>Rechtsänderungen |                                                                                                                                                |                     |  |  |
|    | d) Verlängerung der Geltungsdauer des Bewertungsgesetzes für Importwaren                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |  |  |
|    | e) Erweiterung des Katalogs der abschreibungsbe-<br>günstigten Modernisierungsanlagen bei Altwohn-<br>gebäuden (§ 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchst. q EStG vgl.<br>Anl. 7 zur EStDV)                                                                                                            | - 5                                                                                                                               | - 2                                                                                                                                            | - 3                 |  |  |
|    | f) Sonderabschreibungen für Wirtschaftsgüter, die der<br>Lärmbekämpfung dienen                                                                                                                                                                                                          | unbedeutend<br>(unter — 1 Millionen DM)                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |  |  |
|    | g) Sonderabschreibungen für Seeschiffe                                                                                                                                                                                                                                                  | _ 20                                                                                                                              | _ 8                                                                                                                                            | - 12                |  |  |
|    | Zwischensumme: Steuern vom Einkommen                                                                                                                                                                                                                                                    | -2775                                                                                                                             | -1 083                                                                                                                                         | -1 692              |  |  |
| В. | Spar-Prämiengesetz und Wohnungsbau-Prämiengesetz<br>Bessere Abstimmung dieser Sparförderungsmaßnahmen:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |  |  |
|    | a) durch eine Übergangsregelung für die Zeit vom 1. Ja-<br>nuar 1965 bis zum 31. Dezember 1972, soweit die Ver-<br>träge vor dem 1. Januar 1968 abgeschlossen sind (be-<br>fristete Besserstellung des WoPG durch höhere Höchst-<br>beträge für die prämienbegünstigten Sparleistungen) | + 10°)                                                                                                                            | — 15                                                                                                                                           | + 25                |  |  |
|    | b) durch eine Gleichstellung von SparPG und WoPG ab<br>1. Januar 1973                                                                                                                                                                                                                   | .10)                                                                                                                              | •                                                                                                                                              | ·                   |  |  |
| C. | Aufhebung der Süßstoffsteuer                                                                                                                                                                                                                                                            | _ 2                                                                                                                               | _ 2                                                                                                                                            |                     |  |  |
|    | Gesamtsumme 11)                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2 767                                                                                                                            | -1 100                                                                                                                                         | -1 667              |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berechnung nach Rechnungsjahren                                                                                                   |                                                                                                                                                | ungsj <b>a</b> hren |  |  |
|    | Rechnungsjahr 1965                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1 900                                                                                                                            | <b>–</b> 741                                                                                                                                   | <del>-1 159</del>   |  |  |
|    | Rechnungsjahr 1966 (zusätzlich zu 1965)                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>–</b> 850                                                                                                                      | - 326                                                                                                                                          | - 524               |  |  |
|    | Rechnungsjahr 1967 (zusätzlich zu 1966)                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                                                                | - 14                                                                                                                                           | - 36                |  |  |

<sup>8)</sup> Wegen Verlängerung einer auslaufenden Regelung Verzicht auf Steuereinnahmen um etwa 10 Millionen DM.

<sup>9)</sup> Finanzielle Auswirkungen im Vergleich zum geltenden WoPG und bei unbefristeter Verlängerung des gegenwärtigen SparPG. Zuordnung nach dem Jahr der Entstehung des Prämienanspruchs.

<sup>10)</sup> Die erst ab 1973 eintretenden finanziellen Auswirkungen lassen sich heute noch nicht mit ausreichender Sicherheit beurteilen; wegen der Angleichung der (höheren) Höchstbeträge für begünstigte Sparleistungen nach dem WoPG an die Höchstbeträge nach dem SparPG ist — bei einem Vergleich mit der "Übergangsregelung" — mit gewissen Haushaltsentlastungen zu rechnen.

<sup>11)</sup> Ohne 260 Millionen DM Steuermindereinnahmen durch die von der Bundesregierung gesondert vorgeschlagene Neuregelung der Abschreibung für Gebäude.

#### Im einzelnen

#### Artikel 1

#### Einkommensteuer

#### Zu Artikel 1 Nr. 1

#### Zu Buchstabe a

Durch die Neufassung soll klargestellt werden, daß Entlassungsentschädigungen unter den angeführten Voraussetzungen nicht nur steuerfrei bleiben, wenn sie in einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht, sondern auch, wenn sie in einem außergerichtlichen Vergleich vereinbart worden sind. Die geltende engere Fassung, die nur vor dem Arbeitsgericht vereinbarte Vergleiche steuerfrei stellt und durch das Steueränderungsgesetz 1958 eingefügt wurde, entspricht nicht der durch die Rechtsprechung bestätigten Handhabung der Verwaltung; hiernach wurde die Steuerfreiheit von Entlassungsentschädigungen auf Grund außergerichtlicher Vergleiche entsprechend der vor 1958 geltenden Praxis — auch weiterhin anerkannt. Die Änderung dient somit der Klarstellung und der Herbeiführung einer eindeutigeren Rechtsgrundlage. Eine Entschädigung ist nur angemessen, wenn sie sich im Rahmen der angeführten gesetzlichen Vorschriften hält; sie darf hiernach 12 Monatsverdienste nicht übersteigen.

#### Zu Buchstaben b bis e, g und h

Die Änderungen der Vorschriften des § 3 EStG, soweit sie durch die Vorschriften der Buchstaben b, c, d, e, g und h angeordnet werden, beruhen auf außersteuerlichen Rechtsänderungen.

#### Zu Buchstabe f

Die in Buchstabe f enthaltene Neufassung des § 3 Ziff. 44 EStG bezweckt, Stipendien zur Förderung der Forschung oder zur Förderung der wissenschaftlichen Ausbildung und Fortbildung in einem weiteren Rahmen, als dies nach der bisherigen Fassung des § 3 Ziff. 44 EStG der Fall war, von der Einkommensteuer zu befreien. Deshalb wird der Kreis der Einrichtungen, der Stipendien steuerfrei vergeben kann, wesentlich erweitert. Die Steuerfreiheit soll aber auch weiterhin nur insoweit gewährt werden, als dies zur Erreichung des vom Gesetzgeber gewünschten Zwecks erforderlich ist. Die in den Buchstaben a bis d des § 3 Ziff. 44 EStG festgelegten Voraussetzungen der Steuerfreiheit erscheinen zur Verhinderung einer mißbräuchlichen Anwendung der Befreiungsvorschrift notwendig. Durch die Voraussetzung zu Buchstabe a soll sichergestellt werden, daß Stipendien nur in der Höhe steuerfrei bleiben, die zur Erreichung des mit dem Stipendium verfolgten Zwecks erforderlich ist. Durch die Bindung an von dem Geber erlassene Richtlinien soll eine möglichst weitgehende Bindung der vergebenden Stelle im Interesse einer soweit wie möglich einheitlichen Handhabung erreicht werden. Durch tragen werden. Darüber hinaus sind statt dessen für werden, daß nur solche Leistungen steuerfrei bleiben, die den Charkter eines echten Stipendiums haben und keine offene oder versteckte Vergütung für eine Arbeitsleistung darstellen. Durch die Voraussetzung zu Buchstabe c soll erreicht werden, daß Stipendien, die der Fortbildung dienen, nur insoweit steuerfrei bleiben, als sie der Abrundung des Wissens eines Empfängers dienen, bei dem der Abschluß der Berufsausbildung noch nicht zu lange zurückliegt.

#### Zu Artikel 1 Nr. 2

Durch die Neufassung wird § 6 Abs. 1 Ziff. 5 Buchstabe b EStG an § 17 EStG in der Fassung des Entwurfs angepaßt. Hat der Steuerpflichtige den zugeführten Anteil an einer Kapitalgesellschaft unentgeltlich erworben, so ist durch die entsprechende Anwendung des § 17 Abs. 2 Satz 2 EStG in der Fassung des Entwurfs klargestellt, daß als Anschaffungskosten des Anteils die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers maßgebend sind, der den Anteil zuletzt entgeltlich erworben hat.

#### Zu Artikel 1 Nr. 3

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind - insbesondere auf Grund der Höchstvorschriften der D-Markbilanzgesetze und der allgemeinen Preisentwicklung - häufig mit Werten bilanziert, die wesentlich unter ihren Verkehrswerten liegen. Nach dem geltenden Einkommensteuerrecht sind die bei der Veräußerung derartiger Wirtschaftsgüter realisierten stillen Reserven grundsätzlich sofort und in voller Höhe nach dem allgemeinen Tarif zu versteuern. Das führt zu einer Substanzbesteuerung des Anlagevermögens, das seinem Wesen nach nicht zur Gewinnerzielung durch Veräußerung bestimmt ist. Diese Steuerbelastung hemmt oder verhindert vielfach die Veräußerung auch solcher Wirtschaftsgüter, die in den Unternehmen nicht mehr benötigt werden und deren Veräußerung (z. B. zur Finanzierung von Rationalisierungsmaßnahmen) betriebswirtschaftlich geboten oder (z.B. zur Auflockerung des Grundstücksmarktes) volkswirtschaftlich wünschenswert wäre. Die Bundesregierung hält es deshalb für erforderlich, die steuerlichen Hindernisse für derartige Veräußerungen abzubauen. Dies soll § 6 b EStG bezwecken, der sich anlehnt an die durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über die Behandlung von Gewinnen, die entstehen, wenn ein Wirtschaftsgut infolge höherer Gewalt oder infolge oder zur Vermeidung eines behördlichen Eingriffs gegen Entschädigung aus dem Betriebsvermögen ausscheidet. In Anlehnung an diese Grundsätze hat bereits das Gesetz zur Förderung der Rationalisierung im Steinkohlenbergbau vom 29. Juli 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 549) die Übertragung der bei der Veräußerung von Anlagegütern aufgedeckten stillen Reserven unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen.

#### Zu § 6 b Abs. 1 Satz 1 EStG

Nach § 6 b EStG können Steuerpflichtige, die bestimmte Anlagegüter veräußern, die dabei erzielten Gewinne ganz oder teilweise von den Buchwerten bestimmter neu angeschaffter oder hergestellter Anlagegüter abziehen. Dies bedeutet, daß die bei der Veräußerung aufgedeckten stillen Reserven auf die neu angeschafften oder hergestellten Anlagegüter übertragen werden können. Der bei der Veräußerung entstandene Gewinn wird also neutralisiert und bleibt deshalb zunächst ohne Steuerbelastung. Wenn diese Regelung auch keinen endgültigen Steuerverzicht, sondern nur eine Verlagerung der Gewinne in spätere Wirtschaftsjahre bewirkt, so ist sie doch eine grundlegende Anderung der bisher geltenden allgemeinen Gewinnermittlungsgrundsätze. Im Hinblick auf den Zweck des § 6 b EStG ist es deshalb geboten, die Regelung auf der Veräußerungsseite zu beschränken auf die Anlagegüter, deren Buchwerte häufig hohe stille Reserven enthalten. Dementsprechend beschränkt Absatz 1 Satz 1 die Regelung auf Gewinne, die bei der Veräußerung von Grund und Boden, Wald (stehendem Holz und zugehörigen Grund und Boden), Gebäuden, abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens 25 Jahren, Schiffen oder Anteilen an Kapitalgesellschaften entstehen. Zwar können die stillen Reserven nicht nur durch Veräußerung dieser Wirtschaftsgüter, sondern z.B. auch durch deren Entnahme realisiert werden. Im Hinblick auf den Zweck des § 6 b EStG, dem Betrieb Mittel zur Rationalisierung und Modernisierung zu erhalten, deren sofortiger Entzug den Steuerpflichtigen über Gebühr belasten würde, erscheint es jedoch nicht angebracht, die Regelung auf andere Fälle der Realisierung stiller Reserven auszudehnen.

## Zu § 6 b Abs. 1 Satz 2 EStG

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß es im Hinblick auf den dargestellten Zweck des § 6 b EStG nicht vertretbar ist, die bei der Veräußerung von Anlagegütern aufgedeckten stillen Reserven nur auf Ersatzwirtschaftsgüter übertragen zu lassen, wie es für die Übertragung von stillen Reserven aus zwangsweise ausgeschiedenen Wirtschaftsgütern gefordert wird. Andererseits erscheint es aber auch grundsätzlich nicht gerechtfertigt, die bei der Veräußerung von Anlagegütern aufgedeckten stillen Reserven auf neu angeschaffte oder hergestellte Anlagegüter übertragen zu lassen, deren Nutzungsdauer die des veräußerten Anlageguts wesentlich übersteigt, weil dadurch die Versteuerung der stillen Reserven evtl. bis in das Jahr der Aufgabe oder der Veräußerung des Betriebs hinausgeschoben werden könnte. Absatz 1 Satz 2 legt deshalb fest, auf welche Wirtschaftsgüter die aufgedeckten stillen Reserven im einzelnen zu übertragen sind. Danach können die bei der Veräußerung aller im Satz 1 genannten Anlagegüter aufgedeckten stillen Reserven auf abnutzbare bewegliche Anlagegüter übertragen werden. Darüber hinaus sind statt dessen für die bei der Veräußerung von Grund und Boden, Wald, Gebäuden oder Anteilen an Kapitalgesellschaften aufgedeckten stillen Reserven in Absatz 1 Ziff. 2 bis 5 wahlweise auch noch andere Übertragungsmöglichkeiten zugelassen.

Die in Ziffer 5 behandelte Übertragung der bei der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften aufgedeckten stillen Reserven auf Anteile an Kapitalgesellschaften wirft besondere Probleme auf. Eine solche Übertragung kann nach Ansicht der Bundesregierung nur ausnahmsweise zugelassen werden, und zwar nur für Fälle, in denen der Erwerb der Anteile unter Berücksichtigung der Veräußerung der Anteile, deren stille Reserven aufgedeckt wurden und auf die erworbenen Anteile übertragen werden sollen, volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig ist. Durch diese Einschränkung soll insbesondere verhindert werden, daß unerwünschte Konzentrationsbewegungen in der Wirtschaft durch steuerliche Maßnahmen gefördert werden. Als Beispiel für einen begünstigungswürdigen Vorgang ist im Entwurf der Fall hervorgehoben. daß die Maßnahmen der Verbesserung der Unternehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs dienen. Es ist dabei an im gesamtwirtschaftlichen Interesse gelegene und vor allem der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftszweiges dienende Strukturbereinigungen gedacht, wie sie etwa für den Bereich des Steinkohlenbergbaues Gegenstand der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Rationalisierung im Steinkohlenbergbau geworden sind. In solchen Grenzen kann die vorgeschlagene Vorschrift unter Umständen auch erwünschte Konzentrationsvorgänge fördern. Das Vorliegen der besonderen volkswirtschaftlichen Förderungswürdigkeit soll vom Bundesminister für Wirtschaft im Benehmen mit dem Bundesminister der Finanzen und der von der zuständigen Landesregierung bestimmten Stelle bescheinigt werden. Die Entscheidung des Bundesministers für Wirtschaft ist wegen der überregionalen Bedeutung der in Betracht kommenden Wirtschaftsvorgänge und deren notwendiger Beurteilung nach gesamtwirtschaftlichen Maßstäben erforderlich. Diese Regelung deckt sich mit derjenigen in § 30 des Gesetzes zur Förderung der Rationalisierung im Steinkohlenbergbau.

Ein Steuerpflichtiger kann ein berechtigtes Interesse daran haben, die aufgedeckten stillen Reserven auch auf Wirtschaftsgüter zu übertragen, die bereits vor der Veräußerung angeschafft oder hergestellt worden sind. Es ist deshalb vorgesehen, daß die stillen Reserven nicht nur auf Wirtschaftsgüter übertragen werden können, die im Jahr der Veräußerung, sondern auch auf Wirtschaftsgüter, die in dem Wirtschaftsjahr angeschafft oder hergestellt worden sind, das dem Wirtschaftsjahr der Veräußerung vorangeht. In diesen letzteren Fällen ist es zweckmäßig, die stillen Reserven von den Buchwerten der Wirtschaftsgüter abzuziehen. Aus Vereinfachungsgründen ist vorgesehen, auch in den anderen Übertragungsfällen den Abzug vom Buchwert zuzulassen.

#### Zu § 6 b Abs. 1 Sätze 3 und 4 EStG

Im Rahmen der Rationalisierung, Modernisierung oder Umstrukturierung von Betrieben kann insbesondere die Erweiterung, der Ausbau oder der Umbau von Gebäuden oder Schiffen betriebswirtschaftlich dieselbe Bedeutung haben wie die Anschaffung oder Herstellung derartiger Wirtschaftsgüter. Die Aufwendungen für die Erweiterung, den Ausbau oder den Umbau eines Gebäudes oder Schiffes sind deshalb deren Anschaffung oder Herstellung gleichgestellt.

#### Zu § 6 b Abs. 2 EStG

Absatz 2 bestimmt, was als Buchwert anzusehen und wie der abzugsfähige Gewinn zu ermitteln ist.

#### Zu § 6 b Abs. 3 EStG

Soweit Steuerpflichtige aufgedeckte stille Reserven nicht bereits im Jahr der Aufdeckung auf die in diesem oder in dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr angeschaften oder hergestellten Wirtschaftsgüter übertragen haben, können sie eine gewinnmindernde Rücklage bilden. Diese Rücklage können sie in den folgenden zwei Jahren auf neu angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter übertragen und dadurch auflösen. Sie können die Rücklage innerhalb dieses Zeitraums aber auch gewinnerhöhend auflösen.

Es ist gerechtfertigt, dem Steuerpflichtigen eine gewisse Dispositionsfreiheit für die Anschaffung oder Herstellung neuer Anlagegüter einzuräumen. Diese Frist darf jedoch im Interesse einer gleichmäßigen und gerechten Besteuerung nicht allzu lang bemessen werden; denn die Möglichkeit, unter der Voraussetzung des Absatzes 3 Satz 1 in jedem Fall zunächst einmal eine Rücklage zu bilden, führt dazu, daß die Stundungswirkung dieser Regelung auch den Steuerpflichtigen zugute kommt, die die aufgedeckten stillen Reserven nicht auf neu angeschaffte oder hergestellte Anlagegüter übertragen wollen. Absatz 3 sieht deshalb vor, daß stille Reserven, die bei der Veräußerung eines Anlageguts aufgedeckt wurden, jedoch bis zum Schluß des zweiten auf die Veräußerung folgenden Wirtschaftsjahrs noch nicht auf Neuanschaffungen übertragen worden sind, als Gewinn dieses Wirtschaftsjahrs versteuert werden müssen. Da die bei der Veräußerung eines Wirtschaftsguts aufgedeckten stillen Reserven auch auf Wirtschaftsgüter übertragen werden können, die im Jahr vor der Veräußerung angeschafft oder hergestellt worden sind, können die Steuerpflichtigen wählen, auf welche der im Laufe eines Zeitraums von vier Jahren angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter sie die aufgedeckten stillen Reserven übertragen wollen.

Entsprechend dem Grundsatz der Bindung der Steuerbilanz an die Handelsbilanz ist die Rücklage nach Absatz 3 letzter Satz in der Steuerbilanz nur zulässig, wenn in der Handelsbilanz ein entsprechender Passivposten in mindestens gleicher Höhe ausgewiesen wird. Diese Bindung der Steuerbilanz an die Handelsbilanz entspricht auch dem Sinn und Zweck des § 6 b EStG. Würde die Rücklage in der

Handelsbilanz nicht gebildet werden, so ginge der Gewinn, der bei der Veräußerung entstanden und im Veräußerungsjahr nicht übertragen worden ist, in den handelsrechtlichen Jahresüberschuß ein. Er könnte infolgedessen ausgeschüttet werden und stände dann für die Anschaffung oder Herstellung neuer Wirtschaftsgüter nicht mehr zur Verfügung.

#### Zu § 6 b Abs. 4 Satz 1 Ziff. 1 EStG

Ebenso wie andere begünstigende steuerliche Vorschriften kann auch § 6 b EStG nur angewandt werden, wenn der Steuerpflichtige seinen Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung durch Bestandsvergleich ermittelt. Ohne ordnungsmäßige Buchführung würden die zutreffende Ermittlung der übertragungsfähigen stillen Reserven und deren Übertragung auf neu angeschafte oder hergestellte Wirtschaftsgüter nur schwer möglich und die Auswirkungen dieser Übertragung auf den künftigen Gewinn nur schwer zu verfolgen sein.

#### Zu § 6 b Abs. 4 Satz 1 Ziff. 2 EStG

Mit dem Sinn und Zweck der Regelung wäre es nicht vereinbar, spekulative Geschäfte zu begünstigen. § 6 b EStG soll deshalb nicht auf Gewinne anwendbar sein, die bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern entstehen, die im Zeitpunkt der Veräußerung nicht mindestens sechs Jahre ununterbrochen zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebstätte gehört haben.

## Zu § 6 b Abs. 4 Satz 1 Ziff. 3 und zu Abs. 4 Satz 2 EStG

Die Neutralisierung von Gewinnen, die bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern einer inländischen gewerblichen Betriebstätte entstehen, wirkt sich nicht nur auf die Einkommensteuer, sondern auch auf die Gewerbesteuer aus; denn die aufgedeckten stillen Reserven hätten ohne die Regelung des § 6 b EStG auch Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag ausgelöst. Würden deshalb stille Reserven, die bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern einer inländlichen gewerblichen Betriebsstätte aufgedeckt worden sind, auch auf Wirtschaftsgüter einer Betriebstätte übertragen werden, deren Gewinne nicht von der Gewerbesteuer erfaßt werden, so würden sich die stillen Reserven nicht mehr auf die Gewerbesteuer auswirken. Durch Absatz 4 Satz 1 Ziff. 3 wird deshalb bestimmt, daß aufgedeckte stille Reserven nicht auf Anlagegüter einer Betriebstätte im Ausland übertragen werden können. Aus den gleichen Erwägungen wird in Absatz 4 Satz 2 bestimmt, daß stille Reserven, die bei der Veräußerung von Wirtschaftgütern eines Gewerbebetriebs aufgedeckt worden sind, nicht auf Wirtschaftsgüter übertragen werden können, die zu einem Betrieb einer anderen Einkunftsart gehören. Dagegen ist die Übertragung stiller Reserven, die bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder eines Betriebs im Rahmen der Einkunftsart "selbständige Arbeit" aufgedeckt worden sind, auf Wirtschaftsgüter anderer Betriebe im Rahmen dieser Einkunftsarten oder auf Wirtschaftsgüter eines Gewerbebetriebs ebenso zulässig wie die Übertragung der bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines Gewerbebetriebs aufgedeckten stillen Reserven auf Wirtschaftsgüter eines anderen Gewerbebetriebs des Steuerpflichtigen.

#### Zu § 6 b Abs. 4 Ziff. 4 EStG

Absatz 2 bestimmt als abzugsfähigen Gewinn den Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten den Buchwert des veräußerten Wirtschaftsguts im Veräußerungszeitpunkt übersteigt. In dieser Bestimmung ist noch nichts darüber ausgesagt, ob es sich um einen steuerpflichtigen Gewinn handeln muß. Ein Steuerpflichtiger, der bei der Veräußerung eines Wirtschaftsguts im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 einen Gewinn erzielt, der bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG nicht erfaßt wird (z. B. Gewinne aus der Veräußerung von Grund und Boden im Sinn des § 4 Abs. 1 letzter Satz EStG oder Gewinne, die auf Grund von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung außer Ansatz bleiben) oder aus anderen Gründen bei der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns außer Ansatz bleibt (z. B. infolge der Freigrenzen in § 14 Abs. 2, § 16 Abs. 4 oder § 18 Abs. 3 EStG), könnte deshalb den Gewinn nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG auch in Höhe der stillen Reserven mindern, die bei ihrer Aufdeckung nicht zu steuerpflichtigen Gewinnen führen. Dies wäre jedoch mit dem Grundgedanken des § 6 b EStG, in bestimmten Fällen steuerliche Belastungen zu mildern, nicht vereinbar. Absatz 4 Satz 1 Ziff. 4 beschränkt deshalb die Anwendung der Absätze 1 und 3 auf Gewinne, die bei der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns nicht außer Ansatz bleiben.

## Zu § 6 b Abs. 5 EStG

Nach Absatz 5 gilt der Buchwert, der für ein Wirtschaftsgut nach der Übertragung von aufgedeckten stillen Reserven verbleibt, für die künftigen Wirtschaftsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Dieser Buchwert bildet deshalb die Bemessungsgrundlage für die künftigen Absetzungen für Abnutzung bei abnutzbaren Anlagegütern.

#### Zu Artitkel 1 Nr. 4

Der Stand der wirtschaftlichen Eingliederung der Unternehmen der Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge ist, wie in letzter Zeit durchgeführte Betriebsuntersuchungen ergeben haben, noch immer unbefriedigend. Insbesondere ist der Anteil des Eigenkapitals bei diesen Unternehmen im Durchschnitt auch heute noch wesentlich niedriger als der Eigenkapitalanteil der übrigen Unternehmen. Die Bundesregierung ist deshalb der Auffassung, daß die den Vertriebenen, Flüchtlingen und Verfolgten gewährten steuerlichen Vergünstigungen des § 7 e EStG (Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser und landwirtschaftliche Betriebsgebäude) und des § 10 a EStG (Steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns) noch für eine gewisse Zeit beibehalten werden müssen. Sie schlägt demgemäß vor, die Geltungsdauer dieser Vergünstigungen um drei Jahre bis zum 31. Dezember 1966 zu verlängern.

#### Zu Artikel 1 Nr. 5

Nach der bisherigen Fassung des § 9 a letzter Satz EStG darf der bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit abzuziehende Werbungskosten-Pauschbetrag nicht höher als die Einnahmen sein, um auszuschließen, daß der Abzug des Pauschbetrags zu negativen Einkünften führt. Da der neu eingeführte Arbeitnehmer-Freibetrag vor Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrags zu berücksichtigen ist (vgl. Artikel 1 Nr. 14), mußte die Vorschrift dahin geändert werden, daß der Werbungskosten-Pauschbetrag nicht höher sein darf als die um den Arbeitnehmer-Freibetrag geminderten Einnahmen.

#### Zu Artikel 1 Nr. 6

Zu Buchstabe a

#### Zu § 10 Abs. 1 Ziff. 2 EStG

Nach dem derzeitgen System der Sparförderung werden das Versicherungssparen durch den Sonderausgabenabzug, das Bausparen durch den Sonderausgabenabzug und durch die Prämie und das Konten- und Wertpapiersparen nur durch Prämien begünstigt. Die Begünstigungen werden grundsätzlich nebeneinander, also kumulativ gewährt. Eine Ausnahme gilt nur für die Beiträge an Bausparkassen, bei denen der Steuerpflichtige sich zwischen dem Sonderausgabenabzug und der Wohnungsbauprämie entscheiden muß. Das System bietet damit gerade den einkommensstärkeren Bevölkerungskreisen mit der Möglichkeit der kumulativen Inanspruchnahme der einzelnen Vergünstigungen außerordentliche Vorteile. Der Auftrag des Bundestages, das geltende Sparförderungssystem im Sinn einer Harmonisierung zu überprüfen, legt daher an sich den Gedanken nahe, das derzeitige System durch ein einheitliches Prämiengesetz zu ersetzen, das die bisherigen Ungleichmäßigkeiten beseitigt und gleiche Prämiensätze und gleichhohe begünstigungsfähige Sparvolumen für die verschiedenen Sparformen vorsieht. Die Überlegungen zeigten aber, worauf in der allgemeinen Begründung bereits näher eingegangen ist, daß sich eine Lösung, die das Versicherungssparen einschließt, ökonomisch und gesellschaftspolitisch befriedigt und den haushaltsmäßigen und verwaltungstechnischen Notwendigkeiten Rechnung trägt, wenigstens zur Zeit nicht finden läßt. Die Bedenken ergaben sich nicht nur aus der großen Zahl der Sozialversicherungspflichtigen (in der Rentenversicherung sind allein mehr als 20 Millionen Arbeitnehmer versichert) und der Unzahl kleinerer Versicherungsverträge, sondern auch daraus, daß innerhalb eines allgemeinen Prämienverfahrens die Alterssicherung nicht individuell unter Berücksichtigung der sozialen Stellung des Steuerpflichtigen gefördert werden kann. Es muß deshalb hinsichtlich des Versicherungssparens weiterhin bei der Sonderausgabenbegünstigung bleiben.

Die Beibehaltung des Sonderausgabenabzugs verlangt jedoch, daß stärker als bisher einer mißbräuch-

lichen Inanspruchnahme der Vergünstigung vorgebeugt, d. h. nur noch die echte Zukunftssicherung, vor allem die Altersvorsorge berücksichtigt wird. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die Mindestlaufzeit für Versicherungsverträge von bisher 5 Jahren (bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag: 10 Jahren) auf einheitlich 12 Jahre zu erhöhen. Mit Rücksicht darauf, daß weite Bevölkerungskreise, wie leitende Angestellte, Angehörige der freien Berufe und Gewerbetreibende erst in den späteren Berufsjahren an den Aufbau einer angemessenen Alterssicherung denken können, erscheint es aber vertretbar, bei Steuerpflichtigen, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das 55. Lebensjahr vollendet haben, nur eine Mindestlaufzeit von 6 Jahren zu verlangen.

#### Zu § 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG

Wenn sich auch, wie bereits in der allgemeinen Begründung sowie zu § 10 Abs. 1 Ziff. 2 EStG dargelegt, der Gedanke eines einheitlichen Prämiengesetzes für alle Sparformen, also einschließlich des Versicherungssparens, nicht verwirklichen läßt, so erscheint es doch auf die Dauer sinnvoll, das zweckbedingte Bausparen und das zweckbindungsfreie Konten- und Wertpapiersparen in Zukunft nach einheitlichen Grundsätzen, und zwar unter Ausschluß einer kumulativen Inanspruchnahme der einzelnen Begünstigungsmaßnahmen, allein über ein Prämiensystem zu fördern. Die Bundesregierung vermag sich aber aus wohnungsbaupolitischen Gründen nicht dazu zu verstehen, den Vorrang des Bausparens stufenlos zu beseitigen. Der sofortige Wegfall der Sonderausgabenbegünstigung des Bausparens würde das Neugeschäft nachteilig beeinflussen und den bereits jetzt sichtbaren Trend zu dem zweckbindungsfreien Konten- und Wertpapiersparen verstärken. Im § 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG ist deshalb vorgesehen, daß Beiträge an Bausparkassen, die vor dem 1. Januar 1973 geleistet werden, noch als Sonderausgaben abgezogen werden können, sofern die Bausparverträge vor dem 1. Januar 1968 abgeschlossen worden sind. Mit dieser Regelung ist auch zugleich den Bedenken Rechnung getragen, die aus dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes hinsichtlich der vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträge gegen den Wegfall der Sonderausgabenbegünstigung geltend gemacht werden könnten; diese Verträge erhalten danach noch für 8 Jahre, also für einen Zeitraum, innerhalb dessen bei Entrichtung der vertragsgemäßen Sparleistungen ein Bausparvertrag regelmäßig zuteilungsreif wird, die Sonderausgabenbegünstigung.

Wesentlicher Bestandteil der Neuordnung der Sparförderung ist auch für die Übergangszeit das Verbot, die verschiedenen Arten der Sparförderungsmaßnahmen gleichzeitig kumulativ in Anspruch zu nehmen. Hierdurch wird verhindert, daß den einkommensstärkeren Bevölkerungskreisen durch die volle Ausschöpfung aller Förderungsmaßnahmen noch über den 31. Dezember 1964 hinaus eine größere staatliche Hilfe bei der Eigentumsbildung zuteil wird als den einkommenschwächeren. Für das Verhältnis des noch für die Übergangszeit bestehen-

den Sonderausgabenabzugs von Bausparbeiträgen zur Prämienbegünstigung nach dem Spar-Prämiengesetz und dem Wohnungsbau-Prämiengesetz wird daher in § 10 Abs. 1 Ziff. 3 Satz 3 EStG grundsätzlich vorgeschrieben, daß sich der Steuerpflichtige zwischen der Sonderausgabenbegünstigung und der Prämienbegünstigung entscheiden muß. Für Beiträge an Bausparkassen auf Grund von Verträgen, die vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossen worden sind, mußte jedoch aus Gründen des Vertrauensschutzes unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme von dem allgemeinen Kumulationsverbot zugelassen werden. Das ergibt sich aus der Überleitungsvorschrift des § 52 Abs. 10 EStG (Artikel 1 Nr. 23 des Gesetzes).

#### Zu § 10 Abs. 1 Ziff. 6 EStG

Die Vorschrift des § 10 Abs. 1 Ziff. 6 EStG kann gestrichen werden, da die Übergangsabgabe nach § 216 LAG inzwischen ausgelaufen ist.

#### Zu § 10 Abs. 1 Ziff. 7 EStG

Die Änderung des § 10 Abs. 1 Ziff. 7 EStG hat nur redaktionelle Bedeutung.

Zu Buchstabe b

Zu § 10 Abs. 2 Ziff. 1 EStG

§ 10 Abs. 2 EStG enthält die Nachversteuerungsvorschriften. Neu ist in der Ziffer 1 die Einbeziehung der Versicherungsverträge gegen laufenden Beitrag in die Nachversteuerungspflicht für den Fall, daß die Versicherungssumme - außer im Schadensfall und in der Rentenversicherung auch bei Erbringung der vertragsmäßigen Rentenleistung vor Ablauf der Sperrfrist — ganz oder zum Teil ausgezahlt oder die Versicherungsbeiträge ganz oder zum Teil zurückgezahlt werden. Auf eine entsprechende Vorschrift konnte bisher verzichtet werden, weil in den ersten fünf Jahren der Laufzeit des Vertrages die Kündigung wegen des geringen Rückkaufswerts im allgemeinen kaum Bedeutung hatte. Mit der Erhöhung der Mindestlaufzeit auf zwölf Jahre erscheint die Einbeziehung dieser Verträge in die Nachversteuerungspflicht jedoch in dem vorgesehenen Umfang geboten. Die Sperrfristen von einheitlich zwölf Jahren — bei Vertragsabschluß nach Vollendung des 55. Lebensjahres sechs Jahren - bei Versicherungen gegen laufenden Beitrag und bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag entsprechen den in § 10 Ziff. 2 Buchstabe b EStG vorgesehenen Mindestlaufzeiten für diese Verträge.

### Zu § 10 Abs. 2 Ziff. 2 EStG

Die Erhöhung der Sperrfrist für Bausparverträge von sechs auf zehn Jahre (Absatz 2 Ziff. 2) trägt dem Charakter der Bausparvergünstigung als einer Vergünstigung für das zweckgebundene Sparen Rechnung. Sie dient zugleich dazu, die mißbräuchliche Ausnutzung der Steuervergünstigung zu verhindern. Die Erhöhung erscheint überdies wegen der Heraufsetzung der Sperrfristen bei Versicherungsverträgen geboten. Der echte Bausparer wird hier-

durch nicht berührt, weil er auch vor Ablauf der zehn Jahre über die Bausparsumme für Zwecke des Wohnungsbaus steuerunschädlich verfügen kann.

#### Zu § 10 Abs. 3 EStG

Nach der Vorschrift des letzten Satzes des § 10 Abs. 3 Ziff. 3 Buchstabe b gilt die Verdoppelung der allgemeinen Sonderausgaben-Höchstbeträge noch für Steuerpflichtige, die vor dem 1. Januar 1965 ihr 50. Lebensjahr vollenden. Die Vorschrift war ursprünglich nur für eine Übergangszeit gedacht in der Annahme, daß nur die Kriegsgeneration erst in späteren Jahren an den Aufbau einer angemessenen Altersversicherung denken könne. Die Erfahrungen zeigen jedoch, wie bereits zu § 10 Abs. 1 Ziff. 2 ausgeführt, daß ganz allgemein weite Bevölkerungskreise, wie die Angehörigen der freien Berufe, die leitenden Angestellten und die Gewerbetreibenden erst in den späteren Berufsjahren in Einkommensverhältnisse hineinwachsen werden, die den Aufbau einer ausreichenden Altersversicherung ermöglichen. Die Streichung des letzten Satzes des § 10 Abs. 3 Ziff. 3 Buchstabe b EStG entspricht somit einem echten Bedürfnis.

#### Zu Artikel 1 Nr. 7

Vgl. die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4

#### Zu Artikel 1 Nr. 8

Die Bundesregierung schlägt die Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags, der zur Zeit 636 DM im Kalenderjahr beträgt, auf 936 DM im Kalenderjahr vor, wenn in den Einkünften des Steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit enthalten sind. Der bisherige, bei Arbeitnehmern zu berücksichtigende Pauschbetrag gilt, von einer geringfügigen Erhöhung seit dem Kalenderjahr 1958 abgesehen, seit 1953. Die Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags ist insbesondere durch die Entwicklung der Löhne bedingt. Der Sonderausgaben-Pauschbetrag in seiner derzeitigen Höhe kann seine Aufgabe, den Einzelnachweis von Sonderausgaben zu ersparen, bei einer Vielzahl der Arbeitnehmer nicht mehr ausreichend erfüllen. Das hat zu einem Anschwellen der Zahl der Anträge, mit denen im Lohnsteuerverfahren die Berücksichtigung erhöhter Sonderausgaben begehrt wird, bei den Finanzämtern geführt.

Von der Höhe des Arbeitslohns sind insbesondere die zu den Sonderausgaben zählenden Beitragsanteile der Arbeitnehmer zur Sozialversicherung und zur Arbeitslosenversicherung abhängig. Im Jahre 1953 betrug der durchschnittliche Arbeitslohn im Bundesgebiet 3864 DM. Dem entsprach bei einem durchschnittlichen Erhebungssatz der Arbeitnehmeranteile von 10 v. H. ein Beitragsanteil von 386 DM. Für 1965 kann von einem voraussichtlichen durchschnittlichen Arbeitslohn von 8856 DM ausgegangen werden. Die Beitragsanteile werden bei einem durchschnittlichen Erhebungssatz von 12,5 v. H. 1107 DM betragen. Dieser Beitrag liegt zwar über dem vorgeschlagenen Sonderausgaben-Pauschbetrag von

936 DM. Jedoch kann eine weitere Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags mit Rücksicht auf die dadurch eintretenden erheblichen zusätzlichen Steuerausfälle nicht vorgeschlagen werden. Außerdem sind einer Erhöhung unter dem Gesichtspunkt der Gleichmäßigkeit der Besteuerung dadurch Grenzen gesetzt, daß der Sonderausgaben-Pauschbetrag, wenn die tatsächlichen Sonderausgaben niedriger sind, als Freibetrag wirkt. Diese Wirkung ist insbesondere bei Arbeitnehmern gegeben, die gering verdienen, die sich noch in der Ausbildung befinden, die nicht sozialversicherungspflichtig sind oder die (wie z. B. oft Ehefrauen) nur zeitweise beschäftigt sind. Aus der Vielzahl dieser Fälle erklärt sich auch der hohe voraussichtliche Steuerausfall von 420 Millionen DM.

Die Zahl der Anträge auf Berücksichtigung erhöhter Sonderausgaben, die bei der vorgeschlagenen Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags 936 DM erspart werden, wird bei einer Gesamtzahl der Sonderausgaben-Anträge von 10 Millionen bis 11 Millionen auf etwa 1,7 Millionen bis 1,9 Millionen geschätzt. Durch die Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags wird auch erreicht, daß die sog. Schattenquote in gewissem Umfang beseitigt wird. Unter der Schattenquote werden Steuern verstanden, die nur deswegen zur Erhebung gelangen, weil der Arbeitnehmer einen zur Erlangung einer Steuerermäßigung erforderlichen Antrag aus Unkenntnis oder Bequemlichkeit nicht stellt. Bei Arbeitnehmern, deren Sonderausgaben höher als 636 DM, aber niedriger als 936 DM sind, ist in Zukunft eine Antragstellung nicht mehr erforderlich.

Die Bundesregierung hat — allerdings ohne positives Ergebnis — geprüft, ob eine Vereinfachung des Sonderausgaben-Abzugs nicht besser durch eine andere Maßnahme erreicht werden könnte. Es sind insbesondere folgende Lösungen untersucht worden:

a) Von den obersten Finanzbehörden einiger Länder ist angeregt worden, den Sonderausgaben-Pauschbetrag auf etwa 1100 DM zu erhöhen und — zur Verringerung des dadurch eintretenden zusätzlichen Steuerausfalls — den Werbungskosten-Pauschbetrag, der zur Zeit 564 DM beträgt, auf etwa 400 DM im Kalenderjahr zu senken.

Der Vorschlag würde unter Berücksichtigung der bei den Werbungskosten zu erwartenden Mehranträge zu einer Verminderung der Gesamtzahl der Anträge wegen erhöhter Werbungskosten und Sonderausgaben um etwa 2 Millionen und zu einem Steuerausfall von etwa 340 Millionen DM für 1965 führen.

Die Bundesregierung hat diesen Vorschlag, dessen Vereinfachungswirkung nur um ein geringes besser als die Erhöhung des Sonderausgaben-Pauschbetrags um 300 DM wäre, nicht aufgegriffen, weil die Senkung des Werbungskosten-Pauschbetrags, die zwangsläufig zu einer gewissen Erhöhung der Zahl der wegen Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten gestellten Anträge führte, nicht vertretbar und nicht zweckmäßig erscheint.

b) Es ist ferner geprüft worden, ob die Pauschbeträge für Werbungskosten und Sonderausgaben zu einem einheitlichen Pauschbetrag von etwa 1500 DM im Kalenderjahr zusammengefaßt werden können. Hierdurch würde sich bei einem Steuerausfall für 1965 von etwa 310 Millionen DM eine Verringerung der Zahl der Anträge um etwa 4,5 Millionen ergeben. Der Vorschlag führt jedoch bei seiner praktischen Durchführung zu beachtlichen Schwierigkeiten.

Dadurch, daß ein Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte erst dann eingetragen würde, wenn die tatsächlichen Werbungskosten und Sonderausgaben den Betrag von 1500 DM übersteigen, ergibt sich, daß in jedem Eintragungsverfahren sowohl die Werbungskosten als auch die Sonderausgaben geprüft werden müßten, was zu einer erheblichen Erschwernis der Verwaltungsarbeit führen müßte, da Werbungskosten im allgemeinen schwerer als Sonderausgaben nachprüfbar sind.

Bei Ehegatten, die beide Arbeitnehmer sind und nicht dauernd getrennt leben, könnte ein Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eines Ehegatten erst dann eingetragen werden, wenn die tatsächlichen Werbungskosten und Sonderausgaben beider Ehegatten den Gesamtpauschbetrag beider Ehegatten von  $2 \times 1500$  DM = 3000 DM übersteigen, weil nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes für solche Ehegatten bei Sonderausgaben ein einheitlicher Höchstbetrag im Hinblick darauf gilt, daß die Sonderausgaben in vielen Fällen nicht eindeutig einem der Ehegatten zugerechnet werden können. Hat der Ehemann z.B. 1200 DM Werbungskosten und 1000 DM Sonderausgaben und die Ehefrau 150 DM Werbungskosten und 500 DM Sonderausgaben, so überschreiten die zusammengerechneten Ausgaben von 2850 DM den Betrag von 3000 DM nicht, so daß auch bei dem Ehemann ein Freibetrag nicht eingetragen werden könnte. Diese Lösung des Falles müßte auf Unverständnis stoßen.

Bei einer Veranlagung des Arbeitnehmers zur Einkommensteuer müßte für den Fall, daß der Arbeitnehmer an der Ermittlung der "Einkünfte" oder des "Einkommens" ein Interesse hat, eine Aufteilung des Gesamtpauschbetrags in einen Pauschbetrag für Werbungskosten von etwa 600 DM und für Sonderausgaben von etwa 900 DM vorgenommen werden. Dem Steuerpflichtigen müßte dann ein Wahlrecht eingeräumt werden zwischen dem Ansatz der Pauschbeträge einerseits und dem Ansatz der tatsächlichen Ausgaben andererseits. Die Ausübung des Wahlrechts könnte bei Ehegatten aber nur gemeinsam erfolgen oder müßte jedenfalls so gestaltet werden, daß die Wahl des einen auch für den anderen Ehegatten wirkt. Jede dieser Regelungen müßte zwangsläufig zu Unzuträglichkeiten führen, wenn die ausgeübte Wahl für den einen Ehegatten günstig und für den anderen Ehegatten ungünstig wirkt. Hiermit würden unter Umständen verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen werden.

c) Schließlich ist auch untersucht worden, ob die Arbeitnehmeranteile zu den Sozialversicherungsbeiträgen bei der Lohnabrechnung durch den Arbeitgeber ohne Eintragung auf der Lohnsteuerkarte vom Arbeitslohn abgezogen werden können (Vorwegabzugsverfahren). Ein solches Verfahren würde, wenn der Sonderausgaben-Pauschbetrag zugleich auf etwa 876 DM angehoben würde, dazu führen, daß sich die Zahl der bei den Finanzämtern wegen erhöhter Sonderausgaben gestellten Anträge um etwa 7 Millionen vermindert. Dieser Entlastungseffekt würde ohne Rücksicht auf die Lohnentwicklung von Dauer sein. Außerdem würde die sogenannte Schattenquote, soweit die erhöhten Sonderausgaben auf Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen sind, vollkommen beseitigt werden. Der Steuerausfall würde für 1965 etwa 320 Millionen DM betragen. Die Bundesregierung hat davon abgesehen, die Einführung des Vorwegabzugsverfahrens vorzuschlagen, weil dieses Verfahren unvermeidbar in gewissem Umgang zu einer zusätzlichen Belastung der Arbeitgeber, insbesondere zu einem zusätzlichen Rechenvorgang bei der Lohnsteuerberechnung führt.

#### Zu Artikel 1 Nr. 9

Die Neufassung des § 13 Abs. 3 EStG enthält einen Härteausgleich, durch den erreicht wird, daß auf die bisher auch bei geringfügigen Überschreitungen der Grenze von 6000 DM einsetzende volle Besteuerung des Einkommens bis zu einem Einkommen von 7000 DM stufenweise übergeleitet wird.

#### Zu Artikel 1 Nr. 10

Die Neufassung des § 14 EStG gleicht die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs oder Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen der Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach § 16 EStG an.

#### Zu Artikel 1 Nr. 11

§ 16 Abs. 4 EStG enthält eine Freigrenze für die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen. Sie bezweckt, Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe kleiner Betriebe steuerfrei zu lassen. Diesem Zweck wurde die bisherige Freigrenze von 10 000 DM nur noch unvollkommen gerecht. Die Bundesregierung hält es deshalb für erforderlich, die Freigrenze auf 20 000 DM zu erhöhen und damit an die veränderten Wertverhältnisse anzupassen.

Darüber hinaus erscheint es gerechtfertigt, einen Härteausgleich zuzulassen, wenn der Veräußerungsgewinn die Freigrenze nicht wesentlich übersteigt; denn ein nicht wesentlich höherer Veräußerungsgewinn würde eine unverhältnismäßig hohe Steuer auslösen. Dementsprechend hält es die Bundesregierung für geboten, auf die Besteuerung des vollen Veräußerungsgewinns erst bei 30 000 DM überzuleiten.

Die Neufassung des § 16 Abs. 4 EStG enthält sowohl die Erhöhung der Freigrenze als auch den Härteausgleich mit der Überleitung zur Besteuerung des vollen Veräußerungsgewinns. Der Härteausgleich wird dadurch erreicht, daß Veräußerungsgewinne zwischen 20 000 DM und 30 000 DM nur mit dem Dreifachen des 20 000 DM übersteigenden Betrags zu versteuern sind. Es ist also zu versteuern

ein Veräußerungsgewinn von 21 000 DM in Höhe von 3 000 DM,

ein Veräußerungsgewinn von 22 000 DM in Höhe von 6 000 DM,

ein Veräußerungsgewinn von 23 000 DM in Höhe von 9 000 DM,

ein Veräußerungsgewinn von 29 000 DM in Höhe von 27 000 DM und

ein Veräußerungsgewinn von 30 000 DM in Höhe von 30 000 DM.

#### Zu Artikel 1 Nr. 12

§ 17 EStG behandelt die Steuerpflicht von Gewinnen, die sich bei der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft ergeben, wenn der Steuerpflichtige an der Gesellschaft zu mehr als einem Viertel beteiligt ist und die Anteile zu seinem Privatvermögen gehören. Der Vorschrift liegt der Gedanke zugrunde, daß sich die wirtschaftliche Stellung von Personen, die an einer Kapitalgesellschaft zu mehr als einem Viertel und damit wesentlich beteiligt sind, der von Mitunternehmern einer Personengesellschaft nähert. Gewinne aus der Veräußerung von Mitunternehmeranteilen unterliegen der Einkommensteuer nach § 16 EStG. Um die Gewinne aus der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft nicht gegenüber den Gewinnen aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils zu begünstigen, sieht § 17 EStG auch für die ersteren die Einkommensteuerpflicht vor.

Hinzu kommt, daß Kapitalgesellschaften, deren Anteile sich zu einem wesentlichen Teil in einer Hand befinden, häufig ihren erzielten Gewinn nicht voll an die Anteilseigner ausschütten, sondern in der Gesellschaft thesaurieren. Die unterlassenen Gewinnausschüttungen finden dann ihren Niederschlag in einem höheren Wert der Gesellschaftsanteile. Sie werden verwirklicht, wenn die Anteile veräußert werden. Würde in diesen Fällen auf die Versteuerung des bei der Anteilsveräußerung erzielten Gewinns verzichtet werden, so würden die nichtausgeschütteten Gewinne, die dem Anteilseigner bei einer Veräußerung der Anteile in Gestalt eines entsprechend erhöhten Veräußerungsgewinns zufließen, von der Doppelbesteuerung des Gewinns einer Kapitalgesellschaft -- einmal als Einkommen der Gesellschaft und ausgeschüttet als Einkommen der Gesellschafter —, die dem gegenwärtigen System der Körperschafts- und Einkommensbesteuerung zugrunde liegt, verschont bleiben und damit gegenüber den ausgeschütteten Gewinnen ungerechtfertigt begünstigt werden.

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die vorstehenden Erwägungen weiterhin für die grundsätzliche Beibehaltung der Vorschrift des § 17 EStG sprechen. Bedenken bestehen lediglich gegen die bisherige Fassung und Ausweitung der Vorschrift. Die Steuerpflicht nach § 17 EStG ist nur gegeben, wenn der Veräußerer an der Kapitalgesellschaft wesentlich beteiligt ist. Eine wesentliche Beteiligung liegt nach § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG in der bisherigen Fassung vor, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten 5 Jahre allein oder zusammen mit seinen Angehörigen an der Kapitalgesellschaft zu mehr als einem Viertel beteiligt war. Zu den Angehörigen in diesem Sinn gehören nach § 10 Steueranpassungsgesetz u. a. die Verlobte, der Ehegatte (auch der Geschiedene), die Kinder und die weiteren Verwandten und verschwägerten Personen bis zum Neffen. Der Einbeziehung der Angehörigenanteile bei der Feststellung, ob eine wesentliche Beteiligung vorliegt, lag die Erwägung zugrunde, daß familienverbundene Personen nach der Lebenserfahrung in der Regel die gleichen Interessen vertreten und vielfach die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft in der gleichen Weise beeinflussen, wie eine Person, die an der Kapitalgesellschaft allein wesentlich beteiligt ist. Diese "Lebenserfahrung" trifft jedoch auf die Gegenwart und das moderne Wirtschaftsleben mit seiner weitgehenden Lockerung früherer Bindungen und Vorstellungen nicht mehr zu. Die Bundesregierung hält es für geboten, aus dieser Wandlung der Verhältnisse für die Vorschrift des § 17 EStG die Folgerungen zu ziehen und auf die Zusammenrechnung der Angehörigenanteile zu verzichten. Der Entwurf sieht dementsprechend vor, daß die Steuerpflicht nach § 17 EStG nur darauf abgestellt wird, ob der Veräußerer an der Kapitalgesellschaft allein zu mehr als einem Viertel beteiligt war.

Diese Änderung des § 17 EStG erfordert eine völlige Neufassung der Vorschrift.

#### Zu § 17 Abs. 1 EStG

Die Beschränkung auf das Anteilseigentum des Steuerpflichtigen bei der Feststellung, ob eine wesentliche Beteiligung vorliegt, birgt die Gefahr in sich, daß die Steuerpflicht nach § 17 EStG dann weitgehend dadurch vermieden werden kann, daß ein Steuerpflichtiger, der eine wesentliche Beteiligung besitzt, diese Beteiligung aufteilt und sie insoweit auf seine Angehörigen oder sonstige ihm nahestehende Personen unentgeltlich überträgt, daß jede dieser Personen nur noch eine nicht wesentliche Beteiligung hat, deren Veräußerung dann nicht mehr nach § 17 EStG steuerpflichtig sein würde. Um eine solche Umgehung der Steuerpflicht des § 17 EStG durch Aufspaltung einer wesentlichen Beteiligung auszuschließen, sieht der Entwurf vor, daß die Steuerpflicht nach § 17 EStG auch dann eintritt, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst wesentlich beteiligt ist, den veräußerten Anteil aber innerhalb der letzten fünf Jahre unentgeltlich erworben hat und der Rechtsvorgänger oder — bei mehrmaliger unentgeltlicher Übertragung des Anteils — einer der Rechtsvorgänger in den letzten fünf Jahren an der Gesellschaft wesentlich beteiligt war.

Was unter "Anteilen an einer Kapitalgesellschaft" zu verstehen ist, wurde bisher nur in § 53 EStDV bestimmt. Die Bundesregierung hält es im Interesse der Rechtssicherheit für erforderlich, bereits im Gesetz festzulegen, welche Anteile im einzelnen von § 17 EStG erfaßt werden sollen. Zu diesem Zweck ist die Vorschrift des § 53 Abs. 1 EStDV über den Begriff der Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Sinn des § 17 EStG in das Gesetz selbst übernommen worden. Zugleich ist klargestellt worden, daß die Steuerpflicht nach § 17 EStG eintritt, wenn — eine wesentliche Beteiligung vorausgesetzt — in einem Veranlagungszeitraum Anteile an ein und derselben Gesellschaft von mehr als 1 v. H. des Kapitals der Gesellschaft veräußert werden. Die 1 v. H.-Grenze soll nur eine Bagatellgrenze sein und lediglich eine einmalige unbedeutende Anteilsveräußerung von der Steuerpflicht ausnehmen. Werden innerhalb eines Veranlagungszeitraums mehrere Anteile an derselben Gesellschaft veräußert, so sind diese Anteile für die Feststellung, ob die Bagatellgrenze von 1 v. H. überschritten wird, zusammenzurechnen

Eine wesentliche Beteiligung im Sinn von § 17 EStG kann auch bei mittelbarer Beteiligung gegeben sein. Als Beispiele für eine mittelbare Beteiligung wurden bisher im Gesetzeswortlaut die Beteiligungen durch Treuhänder oder durch eine Kapitalgesellschaft angeführt. Diese Beispiele sind als entbehrlich weggelassen worden. Sachlich ist damit keine Änderung verbunden, so daß auch in Zukunft z. B. die Beteiligung durch eine Kapitalgesellschaft, an der der Veräußerer beteiligt ist, für die Beurteilung der Steuerpflicht im Rahmen des § 17 EStG bedeutsam sein kann.

#### Zu § 17 Abs. 2 EStG

Veräußerungsgewinn im Sinn des § 17 EStG ist der Betrag, um den der Veräußerungsbetrag nach Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt. Hat der Veräußerer die Anteile unentgeltlich erworben, so ist nach der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs als Anschaffungskosten der gemeine Wert der Anteile im Zeitpunkt des unentgeltlichen Erwerbs maßgebend (Urteile vom 17. 2. und 21. 7. 1937, RStBl 1937 S. 963 und 1008). Der Veräußerungsgewinn umfaßt danach nur die Wertsteigerung, die während der Besitzzeit des Veräußerers eingetreten ist. Im Fall der unentgeltlichen Übertragung der Anteile wurden also bisher die Wertsteigerungen, die die Besitzzeit des Rechtsvorgängers betreffen, durch § 17 EStG nicht erfaßt. Demgegenüber sind bei einem unentgeltlich erworbenen Mitunternehmeranteil die noch nicht realisierten Wertsteigerungen, die beim Rechtsvorgänger entstanden sind, vom Rechtsnachfolger zu versteuern, da dieser nach § 7 Abs. 1 EStDV die Buchwerte des Rechtsvorgängers fortführen muß. Die Bundesregierung hält diese unterschiedlichen Folgen bei der Veräußerung eines unentgeltlich erworbenen Mitunternehmeranteils einerseits und einer unentgeltlich erworbenen wesentlichen Beteiligung andererseits nicht für gerechtfertigt. Der Entwurf der Neufassung des § 17 EStG sieht deshalb vor, daß der Veräußerer, wenn er die veräußerten Anteile unentgeltlich erworben hat, für die Ermittlung des Veräußerungsgewinns an die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers gebunden bleibt. Durch diese Bindung wird gewährleistet, daß im Fall der unentgeltlichen Übertragung von Anteilen die während der Besitzzeit des Übertragenden eingetretenen Wertsteigerungen, die bei der Veräußerung der Anteile vom Rechtsnachfolger realisiert werden, auch von diesem versteuert werden.

#### Zu § 17 Abs. 3 EStG

Die Freigrenze bei der Versteuerung der Gewinne aus der Veräußerung wesentlicher Beteiligungen ist an die Erhöhung der Freigrenze in § 16 Abs. 3 EStG für die Gewinne aus der Veräußerung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Anteils am Betriebsvermögen angepaßt worden (vgl. die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 11).

#### Zu § 17 Abs. 4 EStG

Verluste aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft durften bisher bei der Ermittlung des Einkommens nicht ausgeglichen werden (§ 17 Abs. 5 in der bisherigen Fassung). Diese Vorschrift ist von der Rechtsprechung dahingehend ausgelegt worden, daß ein Ausgleich von Verlusten aus der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung nicht nur mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten, sondern auch mit Veräußerungsgewinnen im Sinn des § 17 EStG unzulässig ist. Die Bundesregierung hält dieses generelle Ausgleichsverbot für Verluste aus der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung für zu weitgehend. Sie ist der Auffassung, daß zumindest innerhalb des § 17 EStG ein Verlustausgleich gestattet werden sollte. Das würde auch dem geltenden Rechtszustand hinsichtlich des Ausgleichs von Verlusten aus sonstigen Leistungen (§ 22 Ziff. 3 Satz 3 EStG) und aus Spekulationsgeschäften entsprechen. § 17 Abs. 4 EStG in der Fassung des Entwurfs läßt deshalb einen entsprechenden Ausgleich zu.

#### Zu § 17 Abs. 5 EStG

In § 53 Abs. 2 EStDV wird die Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft deren Auflösung gleichgestellt. Diese Gleichstellung ist sachlich berechtigt und erforderlich, da bei der Auflösung einer Kapitalgesellschaft die in ihren Anteilen enthaltenen stillen Reserven durch die Ausschüttung des Vermögens der Gesellschaft an die Anteilseigner in gleicher Weise realisiert werden wie bei der Veräußerung der Anteile. Aus rechtsstaatlichen Gründen ist es jedoch erforderlich, die Vorschrift über die Erfassung der Gewinne der Anteilseigner bei der Auflösung der Gesellschaft in das Gesetz selbst zu übernehmen, wie es bereits in § 16 Abs. 3 EStG hinsichtlich der entsprechenden Gewinne bei der Aufgabe eines Gewerbebetriebs der Fall ist.

Darüber hinaus muß auch die Herabsetzung des Kapitals einer Kapitalgesellschaft unter Rückzahlung des dadurch freiwerdenden Gesellschaftsvermögens an die Anteilseigner der Auflösung der Gesellschaft und der Veräußerung der Anteile an der Gesellschaft gleichgestellt werden, da auch in diesem Fall bei dem

Anteilseigner durch die Kapitalrückzahlung eine entsprechende Realisierung der in den Anteilen enthaltenen stillen Reserven eintreten kann. Das gilt jedoch nicht, soweit die auf Grund der Kapitalherabsetzung erfolgende Kapitalrückzahlung als Gewinnanteil (Dividende) anzusehen ist - das kann insbesondere auf Grund des § 6 des Gesetzes über steuerliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln und bei Überlassung von eigenen Aktien an Arbeitnehmer in der Fassung vom 2. November 1961 (BGBl I S. 1917) in Betracht kommen --, da in diesem Fall die Kapitalrückzahlung den Charakter von Einkünften aus Kapitalvermögen hat und diese begrifflich nicht zugleich Veräußerungsgewinn im Sinn von § 17 EStG sein können. Sowohl bei der Auflösung der Kapitalgesellschaft als auch bei der Herabsetzung ihres Kapitals kann das den Anteilseigner zugeteilte oder zurückgezahlte Vermögen der Gesellschaft in Sachgütern bestehen. In diesem Fall ist der gemeine Wert dieses Vermögens maßgebend.

#### Zu Artikel 1 Nr. 13

#### Zu Buchstabe a

Die Änderung des § 18 Abs. 1 Ziff. 1 EStG trägt der Änderung der früheren Berufsbezeichnung "Helfer in Steuersachen" durch das Steuerberatungsgesetz Rechnung.

#### Zu Buchstabe b

Die Neufassung des § 18 Abs. 3 EStG gleicht die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung eines der selbständigen Arbeit dienenden Vermögens der Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach § 16 EStG an.

#### Zu Artikel 1 Nr. 14

Durch den neuen Absatz 2 des § 19 wird ein Arbeitnehmer-Freibetrag in Höhe von 120 DM jährlich eingeführt. Der Freibetrag ist bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit vor Abzug der tatsächlichen Werbungskosten oder des Werbungskosten-Pauschbetrags zu berücksichtigen. Er darf nicht höher sein als die Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit.

#### Zu Artikel 1 Nr. 15

Auf Grund der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 1 BvL 32/57 und 1 BvR 232/60 vom 24. Januar 1962 (BStBl. I S. 492 und 506) sind ernstgemeinte Arbeitsverträge unter Ehegatten auch steuerlich anzuerkennen. Es erscheint daher nicht mehr angebracht, die Vorschrift des § 26 a Abs. 1 Satz 3 EStG, nach der bei der Ermittlung der Einkommen der Ehegatten Minderungen, die sich aus Vereinbarungen unter den Ehegatten herleiten, außer Betracht bleiben, aufrechtzuerhalten, da sie im Ergebnis den steuerlichen Effekt des Arbeitsvertrags wieder aufhebt. Die praktische Bedeutung

der Vorschrift war ohnehin gering. Nach Abschnitt 174 a Abs. 11 der Einkommensteuer-Richtlinien 1962 ist die Vorschrift ab dem Veranlagungszeitraum 1962 nicht mehr anzuwenden gewesen.

#### Zu Artikel 1 Nr. 16

Die Streichung des § 26 b Satz 3 EStG beruht auf den gleichen Erwägungen wie die Streichung der Vorschrift des § 26 a Abs. 1 Satz 3 EStG. Es wird auf die Ausführungen zu der vorstehenden Nr. 15 verwiesen.

#### Zu Artikel 1 Nr. 17

#### Zu Buchstabe a

Nach § 32 Abs. 2 Ziff. 2 Buchstabe a EStG wird unter den dort näher bezeichneten Voraussetzungen für Kinder, die sich in der Berufsausbildung befinden oder Wehrdienst (Ersatzdienst) leisten, ein Kinderfreibetrag gewährt, wenn die Kinder im Veranlagungszeitraum mindestens vier Monate das 25. Lebensiahr noch nicht vollendet hatten. Diese Altersgrenze soll den veränderten Verhältnissen dadurch angepaßt werden, daß nunmehr auf die Vollendung des 27. Lebensjahres abgestellt wird. Diese Maßnahme ist geboten, weil die Anforderungen an eine qualifizierte Ausbildung allgemein größer geworden sind und somit auch die Berufsausbildung als solche erst später beendet werden kann. Das gilt besonders für das Hochschulstudium. Hinzu kommt, daß sich der Abschluß der Berufsausbildung auch durch die Ableistung des auf 18 Monate verlängerten Grundwehrdienstes oder Ersatzdienstes allgemein verzögert.

#### Zu Buchstabe b

Wie bereits in der allgemeinen Begründung dargelegt, soll zur Förderung der bildungspolitischen Zwecke ein Ausbildungsfreibetrag von 720 DM jährlich denjenigen Eltern zuerkannt werden, deren Kinder das 15. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Berufsausbildung befinden. Dem trägt die neue Vorschrift der Ziffer 1 des § 32 Abs. 3 EStG Rechnung. Danach wird der Ausbildungsfreibetrag als besonderer Freibetrag neben dem Kinderfreibetrag auf Antrag gewährt. Diese Form erwies sich mit Rücksicht auf das Lohnsteuerverfahren als erforderlich, weil der Freibetrag nicht in die Lohnsteuertabellen eingearbeitet werden kann, sondern auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden muß. Der Ausbildungsfreibetrag soll grundsätzlich nur für solche Kinder zugebilligt werden, die sich nach Beendigung der allgemeinen Schulpflicht in der Berufsausbildung befinden. Die allgemeine Schulpflicht dauert im allgemeinen bis zum 15. Lebensjahr. Hieran knüpft die Gesetzesvorschrift an. Der Begriff der Berufsausbildung ist der gleiche wie in § 32 Abs. 2 Ziff. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG (Gewährung eines Kinderfreibetrags für über 18 Jahre alte, in der Berufsausbildung stehende Kinder).

#### Zu Artikel 1 Nr. 18

#### Zu Buchstabe a

Der Ausbildungsfreibetrag für über 15 Jahre alte, in der Berufsausbildung stehende Kinder (§ 32 Abs. 3 Ziff. 1 EStG in der Fassung dieses Gesetzentwurfs) muß auch für solche Personen gewährt werden, für die der Steuerpflichtige zwar keinen Kinderfreibetrag, wohl aber eine Steuerermäßigung nach § 33 a Abs. 1 EStG erhält. Dem dient die vorgesehene Ergänzung des Absatzes 1 dieser Vorschrift; im einzelnen wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 17 zu Buchstabe b Bezug genommen.

#### Zu Buchstabe b

Die Änderungen des Absatzes 2 sind redaktioneller Art und durch die Änderung des Absatzes 1 bedingt.

#### Zu Buchstabe c

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 6. Juli 1962 (BStBl. III S. 469) entbehrt die Regelung in Abschnitt 192 Abs. 2 Satz 3 der Einkommensteuer-Richtlinien, wonach die Aufwendungen für eine stundenweise beschäftigte Haushaltshilfe, höchstens jedoch ein Betrag von 600 DM, vom Einkommen abgezogen werden dürfen, sofern eine der in § 33 a Abs. 3 EStG bezeichneten Voraussetzungen vorliegt, einer ausreichenden Rechtsgrundlage. Sie soll daher, da sie auch nach der Auffassung des Bundesfinanzhofs von der Sache her gerechtfertigt ist, in das Gesetz übernommen werden. Materiell entspricht die Fassung des § 33 a Abs. 3 Satz 2 EStG im vollen Umfang der bisherigen Regelung in den Einkommensteuer-Richtlinien.

#### Zu Buchstaben d und e

Die Änderungen der Absätze 4 und 5 gehen auf die Änderungen der Absätze 1 und 2 zurück.

#### Zu Artikel 1 Nr. 19

#### Zu Buchstabe a

Der ermäßigte Steuersatz des § 34 Abs. 1 EStG ist entsprechend dem Grundgedanken dieser Vorschrift, wonach die steuerliche Belastung abgemildert werden soll, wenn sich Einkünfte in einem Kalenderjahr zusammenballen, nur für einmalige und auf einmal anfallende Gewinne anzuwenden. Die Rechtsprechung hat deshalb die Anwendbarkeit dieser Vorschrift z. B. verneint, wenn ein Einzelunternehmer sein Betriebsvermögen in eine Personengesellschaft oder in eine von ihm beherrschte Kapitalgesellschaft einbringt und dabei die vorhandenen stillen Reserven nicht ausnahmslos aufgedeckt und versteuert werden. Veräußerungsgewinne im Sinn der §§ 14, 16 und 18 Abs. 3 EStG werden im Ergebnis aber auch dann nicht sofort voll versteuert, wenn im Rahmen von Betriebsveräußerungen Wirtschaftsgüter im Sinn des § 6 b Abs. 1 EStG veräußert werden und für die dabei entstandenen Gewinne ganz oder teilweise § 6 b EStG angewandt wird. Dasselbe gilt, wenn § 6 b EStG für Gewinne angewandt wird, die dadurch entstehen, daß ein Wirtschaftsgut gegen Entschädigung im Sinn des § 24 Ziff. 1 EStG aus dem Betriebsvermögen ausscheidet. Deshalb war § 34 Abs. 1 EStG dahin zu ergänzen, daß der ermäßigte Steuersatz nicht anwendbar ist, wenn der Steuerpflichtige auf die außerordentlichen Einkünfte ganz oder teilweise § 6 b EStG anwendet. Hat ein Steuerpflichtiger z. B. im Rahmen der Veräußerung eines Betriebs oder Teilbetriebs im Sinn des § 16 EStG auch Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern im Sinn des § 6 b Abs. 1 EStG erzielt und wendet er für diese Gewinne § 6 b EStG an, so kann er den verbleibenden Veräußerungsgewinn nicht mit dem ermäßigten Steuersatz des § 34 Abs. 1 EStG versteuern. Wendet er dagegen für die nach § 6 b EStG übertragungsfähigen Gewinne § 6 b EStG nicht an, so kann der ermäßigte Steuersatz des § 34 Abs. 1 EStG in Betracht kommen.

#### Zu Buchstabe b

Redaktionelle Änderung. Die in § 34 Abs. 2 Ziff. 3 EStG bezeichneten Zinsen können nicht mehr bezogen werden.

#### Zu Artikel 1 Nr. 20

In § 39 Abs. 1 ist der letzte Satz dahin ergänzt worden, daß auch der Arbeitnehmer-Freibetrag (vgl. Artikel 1 Nr. 14) bei der Aufstellung der Jahreslohnsteuertabelle zu berücksichtigen ist. Im übrigen hat die Änderung nur redaktionelle Bedeutung.

#### Zu Artikel 1 Nr. 21

In § 40 Abs. 1 ist die Aufzählung der auf Antrag des Arbeitnehmers für die Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzuziehenden Beträge um den Ausbildungsfreibetrag (vgl. Artikel 1 Nr. 17) erweitert worden. Die weiteren Änderungen haben nur redaktionelle Bedeutung.

#### Zu Artikel 1 Nr. 22

#### Zu Buchstabe a

Die Ermächtigung gestattete es in ihrer bisherigen Fassung nicht, Aufwendungen für den Wirtschaftswegebau und die Hofbefestigungen steuerlich zu begünstigen. Mit zunehmender Motorisierung der Land- und Forstwirtschaft ist es aber unumgänglich notwendig, Wege und Hofbefestigungen herzustellen, die auch den schwersten Belastungen — z. B. durch forstwirtschaftliche Spezialfahrzeuge zum Holztransport — standhalten. Die damit verbundenen zum Teil sehr hohen Herstellungskosten sollen durch steuerliche Sonderabschreibungen im Rahmen der §§ 76 bis 78 EStDV begünstigt werden; dies ist aber nur möglich, wenn die Ermächtigung entsprechend ergänzt wird.

#### Zu Buchstabe b

Die Ermächtigung des § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe l EStG, nach der bei Wirtschaftsgütern, die unmittelbar und ausschließlich dazu dienen, Schädigungen durch Abwässer zu beseitigen oder zu verringern, Sonderabschreibungen zugelassen werden können, gilt nach ihrer gegenwärtigen Fassung nur für Wirtschaftsgüter, die bis zum 31. Dezember 1965 angeschafft oder hergestellt werden. Da sich schon heute übersehen läßt, daß betriebliche Investitionen zur Abwasserreinhaltung noch für einen längeren Zeitraum erforderlich sein werden, sieht die Neufassung eine Verlängerung der Ermächtigung um fünf Jahre bis einschließlich 1970 vor.

Die Herstellung von Abwasserreinigungsanlagen erstreckt sich häufig über mehrere Jahre. Während nach der bisherigen Fassung der Ermächtigung auch in derartigen Fällen Sonderabschreibungen erst für das Jahr der endgültigen Fertigstellung zugelassen werden konnten, läßt die vorgeschlagene Neufassung die Zubilligung von Sonderabschreibungen schon für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für Teilherstellungskosten zu. Hierdurch soll insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen die Errichtung von Abwasserreinigungsanlagen, die häufig einen erheblichen Kostenaufwand verursachen, erleichtert werden. Mit Rücksicht auf die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen soll außerdem der Zeitraum, in dem die Sonderabschreibungen vorgenommen werden können, von bisher zwei auf fünf Jahre verlängert werden, da diese Unternehmen die zulässigen Sonderabschreibungen in dem bisherigen Begünstigungszeitraum von zwei Jahren mangels ausreichender Gewinne nicht immer voll ausnutzen konnten.

Durch die Ergänzung der Ermächtigung hinsichtlich des Ausmaßes der zulässigen Sonderabschreibungen (neben den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 EStG für bewegliche Wirtschaftsgüter 50 v. H., für unbewegliche Wirtschaftsgüter 30 v. H.) soll Artikel 80 des Grundgesetzes Rechnung getragen werden, der vorschreibt, daß auch das Ausmaß der Ermächtigung durch Gesetz bestimmt sein muß. Eine materielle Änderung bedeutet diese Ergänzung nicht, da nach § 79 EStDV, der auf der Ermächtigung beruht, für Abwasserreinigungsanlagen auch bisher schon Sonderabschreibungen nur bis zu den angegebenen Hundertsätzen in Anspruch genommen werden können.

# Zu Buchstabe c

Die Ermächtigung des § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe m Doppelbuchstabe bb, wonach bei der Bewertung von Importwaren des volkswirtschaftlich vordringlichen Bedarfs ein Bewertungsabschlag zugelassen werden kann, erlischt am 31. Dezember 1964. Durch den Bewertungsabschlag sollten Gewerbetreibende angereizt werden, Importwaren, die wegen ihrer besonderen volkswirtschaftlichen Bedeutung zur Deckung des Bedarfs der deutschen Wirtschaft erforderlich sind, in einem größeren Umfang einzuführen und einzulagern. An der Bevorratung dieser Importwaren besteht auch in den nächsten Jahren ein besonderes volkswirtschaftliches Interesse, so daß es erforderlich erscheint, die Geltungsdauer der Ermächtigung um drei Jahre zu verlängern.

Zu Buchstabe d

Die Zubilligung von Sonderabschreibungen für Luftreinigungsanlagen war zunächst nur für Wirtschaftsgüter zulässig, die ausschließlich und unmittelbar den begünstigten Zwecken dienten. Dies hatte dazu geführt, daß die Inanspruchnahme der Begünstigung nur in verhältnismäßig wenigen Fällen in Betracht kam. Die Wirkung der Begünstigung war dementsprechend zunächst ziemlich gering.

Mit Rücksicht hierauf ist die Ermächtigung des § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe o EStG bereits durch das Steueränderungsgesetz 1961 auf die Fälle der Errichtung und Aufstockung von Schornsteinen ausgedehnt worden, wenn diese Baumaßnahmen auf Grund behördlicher Anordnung ausschließlich aus Gründen der Luftreinhaltung durchgeführt wurden. Unter diesen Voraussetzungen steht es der Zubilligung von Sonderabschreibungen nicht entgegen, wenn die Schornsteine auch betrieblichen Zwecken dienen. Die Bundesregierung schlägt numehr vor. unter den gleichen Voraussetzungen auch Umstellungen und Veränderungen bei Feuerungs- und Dampfkesselanlagen sowie bei Anlagen, bei denen durch chemische Verfahren Luftverunreinigungen entstehen, zu begünstigen. Sie erwartet, daß diese Maßnahme mit dazu beitragen wird, die Unternehmen zu veranlassen, bei den bezeichneten Anlagen, die erfahrungsgemäß die Luft besonders stark verunreinigen, nunmehr in verstärktem Maße die im Interesse der Luftreinhaltung erforderlichen Umstellungen und Veränderungen vorzunehmen.

Wegen der vorgesehenen Verlängerung der Geltungsdauer der Ermächtigung und des Zeitraums, in dem Sonderabschreibungen geltend gemacht werden können, wird auf die Begründung zu Buchstabe b Bezug genommen, die entsprechend gilt.

#### Zu Buchstabe e

Die Neufassung des § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe q EStG erweitert im Interesse der Modernisierung von Altbauwohnungen den Kreis der geförderten Maßnahmen. Außer für die bisher schon nach § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe q EStG in Verbindung mit § 82 a EStDV und Anlage 7 zur EStDV begünstigten Anlagen und Einrichtungen sollen die erhöhten Absetzungen auch für Fahrstuhlanlagen in Gebäuden mit mehr als vier Geschossen und für Heizungs- und Warmwasseranlagen in Anspruch genommen werden können.

#### Zu Buchstabe f

Sonderabschreibungen für Anlagegüter, die der Forschung und Entwicklung dienen

Die zunehmende Bedeutung der Forschung und Entwicklung für die Aufrechterhaltung des Leistungsstandards und der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft macht eine Intensivierung der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen erforderlich. Im Hinblick hierauf und auf entsprechende steuerliche Begünstigungen im Ausland schlägt die Bundesregierung die Schaffung einer Ermächtigung vor, nach der für abnutzbare Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens, die der Forschung und Entwicklung dienen, Sonderabschreibungen zugelassen werden können. Die Sonderabschreibungen sollen die gleiche Höhe wie bei anderen begünstigten Investitionen haben (50 v. H. bei beweglichen, 30 v. H. bei unbeweglichen Anlagegütern). Sie sollen neben den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 EStG vorgenommen werden können. Die Anwendung der degressiven Abschreibungsmethode soll jedoch wie in anderen Fällen der Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen für Wirtschaftsgüter, für die Sonderabschreibungen geltend gemacht werden, nicht zulässig sein.

Die Sonderabschreibungen sollen für Wirtschaftsgüter zugelassen werden, die vor dem 1. Januar 1971 angeschafft oder hergestellt werden. Bewegliche Wirtschaftsgüter sollen nur begünstigt werden, wenn sie ausschließlich, Gebäude, wenn sie zu mehr als 662/3 v. H. der Forschung und Entwicklung dienen. Da insbesondere bei mittleren und kleineren Unternehmen für Zwecke der Forschung und Entwicklung häufig keine besonderen Gebäude erstellt, sondern durch Ausbauten oder Erweiterungen an bestehenden Gebäuden die für die Entwicklung und Forschung benötigten Räume geschaffen werden, sollen die Sonderabschreibungen auch bei diesen Baumaßnahmen zugelassen werden, vorausgesetzt, daß die ausgebauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 662/3 v. H. der Forschung und Entwicklung dienen.

Hinsichtlich der Begriffe "Forschung" und "Entwicklung" hält sich die vorgeschlagene Ermächtigung an die Grundsätze des gleichlautenden Ländererlasses betreffend die steuerliche Behandlung von Forschungs- und Entwicklunsgkosten (BStBl. 1958 II S. 189), der sich in der Praxis bewährt hat. Als der Forschung und Entwicklung dienende Wirtschaftsgüter, für die Sonderabschreibungen in Betracht kommen, sollen demgemäß nur solche Wirtschaftsgüter anerkannt werden, die verwendet werden zur Gewinnung von neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen und Erfahrungen allgemeiner Art (Grundlagenforschung) oder zur Neuentwicklung von Erzeugnissen und Herstellungsverfahren oder zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen oder Herstellungsverfahren, soweit wesentliche Änderungen dieser Erzeugnisse oder Verfahren entwickelt werden.

### Sonderabschreibungen bei Maßnahmen zur Lärmbekämpfuna

Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Lärm und Erschütterungen sind sowohl rechtlich (vgl. z. B. § 25 Abs. 3 der Gewerbeordnung) wie wirtschaftlich den Maßnahmen zur Luftreinhaltung vergleichbar. Die Bundesregierung ist deshalb der Auffassung, daß die Aufwendungen der Unternehmen zur Bekämpfung von Lärm und Erschütterungen steuerlich wie die Aufwendungen zur Luftreinhaltung behandelt werden sollten. Sie schlägt deshalb mit dem neuen Buchstaben v die Schaffung einer neuen Ermächtigungsvorschrift vor, nach der Sonderabschreibungen auch für Investitionen, die der Bekämpfung von

Lärm und Erschütterungen dienen, gewährt werden können. Hinsichtlich des Umfangs der begünstigten Investitionen und des Ausmaßes der Sonderabschreibungen sollen die gleichen Grundsätze wie für die Investitionen zur Reinhaltung der Luft gelten. Eine Abweichung ist nur insofern vorgesehen, als die Begünstigung der Investitionen zur Bekämpfung von Lärm und Erschütterungen auch unbewegliche Wirtschaftsgüter umfassen soll, während sich die Begünstigung der Investitionen zur Reinhaltung der Luft auf bewegliche Wirtschaftsgüter und die diegleichstehenden Betriebsvorrichtungen schränkt. Diese Abweichung ist durch die tatsächlichen Verhältnisse bedingt. Nach dem derzeitigen Stand der Technik können Lärm und Erschütterungen in vielen Fällen nur durch Maßnahmen bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern, insbesondere bei den Gebäuden, bekämpft werden, während die Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft fast ausschließlich bewegliche Wirtschaftsgüter und Betriebsvorrichtungen betreffen.

## Sonderabschreibungen für Seeschiffe

In der Seeschiffahrt hat in den letzten Jahren eine Entwicklung eingesetzt, die dadurch gekennzeichnet ist, daß immer größere und schnellere Schiffe in Dienst gestellt werden. Diese Entwicklung zwingt auch die deutschen Schiffahrtsunternehmen, wenn sie im internationalen Wettbewerb bestehen wollen, zu entsprechenden Neubauten. Um den Unternehmen die erforderlichen Rationalisierungs- und Modernisierunginvestitionen zu erleichtern, schlägt die Bundesregierung mit dem neuen Buchstaben w die Schaffung einer neuen Ermächtigung vor, nach der für neu erstellte oder in ungebrauchtem Zustand erworbene Handelsschiffe, die in ein inländisches Seeschiffsregister eingetragen sind, Sonderabschreibungen zugebilligt werden können. Die Sonderabschreibungen sollen neben den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 EStG zulässig sein, doch dürfen diese nur nach der linearen Absetzungsmethode vorgenommen werden. Sie sollen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und den vier folgenden Jahren bis zu insgesamt 30 v. H. der Anschaffungsoder Herstellungskosten in Anspruch genommen werden können. Im Hinblick auf die Tatsache, daß die Herstellung eines größeren Schiffs sich häufig über mehrere Jahre erstreckt, in deren Verlauf erhebliche Anzahlungen zu leisten sind, sollen die Sonderabschreibungen bereits auf Anzahlungen auf Anschaffungskosten und Teilherstellungskosten zulässig sein. Um eine mißbräuchliche Ausnutzung für Sonderabschreibungen auszuschließen, sollen die Sonderabschreibungen nur unter der Bedingung in Anspruch genommen werden können, daß die Handelsschiffe bzw. Anteile an Handelsschiffen innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren nach ihrer Anschaffung oder Herstellung nicht veräußert werden.

Die Bundesregierung macht diesen Vorschlag in der Erwartung, daß die Seeschiffahrt in der nächsten Zeit auch eigene Anstrengungen macht, um zu der dringend notwendigen Strukturverbesserung in diesem Wirtschaftszweig zu kommen. Ohne Selbsthilfemaßnahmen der Unternehmen, die auf eine Rationalisierung abzielen, ist ein nachhaltiger Erfolg nicht zu erwarten.

Auch bei der Seefischerei sind wegen der Notwendigkeit, immer weiter entfernt liegende Fanggebiete aufzusuchen, erhebliche Neuinvestitionen erforderlich. Die Ermächtigung sieht deshalb vor, daß die Schiffe, die der Seefischerei dienen, in der gleichen Weise wie die Handelsschiffe begünstigt werden.

#### Zu Artikel 1 Nr. 23

§ 52 EStG regelt, für welchen Veranlagungszeitraum und für welche Tatbestände das Einkommensteuergesetz in der Fassung des Entwurfs erstmals anzuwenden ist. Diese Anwendungsvorschriften waren bisher lediglich Bestandteil der Inkrafttretensvorschriften der Steueränderungsgesetze. Aus rechtsstaatlichen Gründen ist es jedoch erforderlich, die Vorschriften über die erstmalige Anwendung der Neufassung des Einkommensteuergesetzes, die sich durch den Entwurf des Steueränderungsgesetzes 1964 ergibt, unmittelbar als Bestandteil des Einkommensteuergesetzes aufzunehmen. Im übrigen enthält die Vorschrift auch die Bestimmungen über die Weitergeltung bisherigen Rechts.

Zu den Anwendungsvorschriften des § 52 EStG in der Fassung des Entwurfs ist im einzelnen das Folgende zu bemerken:

#### Zu § 52 Abs. 1 EStG

Nach § 52 Abs. 1 EStG ist das Einkommensteuergesetz in der Fassung des Entwurfs des Steueränderungsgesetzes 1964 grundsätzlich erstmals für den Veranlagungszeitraum 1965 anzuwenden. Das gilt insbesondere für den neuen Einkommensteuertarif, der das Kernstück des Steueränderungsgesetzes 1964 darstellt.

#### Zu § 52 Abs. 2 EStG

Die Bundesregierung hält es für geboten, die Erweiterung der Stipendienbegünstigungen schon für den Veranlagungszeitraum 1964 in Kraft treten zu lassen.

# Zu § 52 Abs. 3 EStG

Die rückwirkende Anwendung entspricht der Rückwirkung des § 17 in der Fassung des Entwurfs.

### Zu § 52 Abs. 4 EStG

§ 6'b ist eine Gewinnermittlungsvorschrift. Sein Inkrafttreten ist deshalb auf den Veräußerungstatbestand und nicht auf den Veranlagungszeitraum abzustellen.

# Zu § 52 Abs. 5 EStG

Die Vorschrift enthält keine materielle Änderung des bisher geltenden Rechts.

#### Zu § 52 Abs. 6 EStG

Die Vorschrift enthält keine materielle Änderung des bisher geltenden Rechts.

#### Zu § 52 Abs. 7 EStG

§ 7 e EStG alter Fassung galt nur für vor dem 1. Januar 1964 hergestellte Wirtschaftsgüter. Da diese Vorschrift aus den in der Begründung zu Artikel 1 Nr. 4 dargelegten Gründen verlängert werden soll, muß sie auch für Wirtschaftsjahre angewandt werden, die im Veranlagungszeitraum 1964 enden.

#### Zu § 52 Abs. 8 EStG

Nach § 10 Abs. 1 Ziff. 3 Satz 2 EStG können Beiträge an Bausparkassen, die nach Ablauf von vier Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden, nur insoweit abgezogen werden, als sie das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jahresbetrags der in den ersten vier Jahren geleisteten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. Durch Absatz 8 wird angeordnet, daß diese Vorschrift abweichend von Absatz 1 erstmals auf Beiträge anzuwenden ist, die auf Grund von nach dem 8. März 1960 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden.

#### Zu § 52 Abs. 9 EStG

Die Vorschrift stellt klar, daß Versicherungsbeiträge, die auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden, weiterhin nach den bisherigen Vorschriften als Sonderausgaben abgezogen werden können.

# Zu § 52 Abs. 10 EStG

Die Vorschrift enthält die besonderen Bestimmungen für Bausparbeiträge, die auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden. Durch § 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG in der unter Artikel 1 Nr. 5 vorgeschlagenen Fassung wird die Sonderausgabenbegünstigung grundsätzlich auch für diese Beiträge ausgeschlossen, wenn der Steuerpflichtige daneben für andere prämienbegünstigte Aufwendungen eine Prämie beansprucht. Diese Regelung muß für die Fälle bedenklich erscheinen, in denen die prämienbegünstigten Aufwendungen auf Grund von Verträgen geleistet werden, die vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossen worden sind. Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll deshalb bei bereits laufenden Verträgen die gegenwärtige Rechtsstellung des Steuerpflichtigen nicht beeinträchtigt werden. § 52 Abs. 10 EStG schließt daher das Kumulationsverbot für Beiträge an Bausparkassen auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen aus, wenn sie mit anderen gleichfalls prämienbegünstigten Aufwendungen im Sinn der beiden Prämiengesetze zusammentreffen, die auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden und für die die Prämien für diese Aufwendungen nach den bisher geltenden Vorschriften der Prämiengesetze beansprucht werden.

Diese Regelung bedeutet, daß die Begünstigung nach dem Spar-Prämiengesetz, das für den Sparratenvertrag eine Laufzeit von fünf Jahren vorschreibt, neben einer Sonderausgabenbegünstigung für Bausparkassenbeiträge noch längstens für Beiträge beansprucht werden kann, die vor dem 1. Januar 1970 geleistet worden sind. Die Begünstigung nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz, das für Wohnbausparverträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 WoPG) und für Verträge mit Wohnungs- und Siedlungsunternehmen und Organen der staatlichen Wohnungspolitik (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 WoPG) eine Laufzeit von längstens sechs Jahren vorsieht, kann neben der Sonderausgabenbegünstigung für Bausparkassenbeiträge noch für die Beiträge zu den vorgenannten Verträgen beansprucht werden, die vor dem 1. Januar 1971 geleistet worden sind.

# Zu § 52 Abs. 11 EStG

Die Vorschrift enthält die für die Durchführung einer Nachversteuerung bei Versicherungsverträgen, Bausparverträgen und Kapitalansammlungsverträgen anzuwendenden Vorschriften aus den früheren Fassungen des Einkommensteuergesetzes.

# Zu § 52 Abs. 12 EStG

§ 10 a EStG alter Fassung galt nur für Veranlagungszeiträume bis 1963. Da diese Vorschrift aus den in der Begründung zu Artikel 1 Nr. 4 dargelegten Gründen verlängert werden soll, muß sie auch für den Veranlagungszeitraum 1964 angewandt werden.

# Zu § 52 Abs. 13 EStG

Die Bundesregierung hält es für erforderlich, auf die Zusammenrechnung der Anteile der Angehörigen für die Entstehung der Steuerpflicht nach § 17 EStG auch bereits für die noch nicht rechtskräftigen Fälle zu verzichten, da sich die für die bisherige Zusammenrechnung maßgebenden Verhältnisse gewandelt haben.

# Zu § 52 Abs. 14 EStG

In den Vorschriften des § 26 a Abs. 1 und des § 26 b EStG sind die Bestimmungen, daß bei der Ermittlung des Einkommens der Ehegatten Minderungen des Einkommens außer Betracht bleiben, soweit sie sich aus Vereinbarungen unter den Ehegatten herleiten, gestrichen. Nach Absatz 8 soll die Streichung auch schon für die Veranlagungszeiträume 1958 bis 1964 gelten, wenn die Veranlagungen noch nicht rechtskräftig sind. Das erscheint u. a. auch deshalb geboten, weil nach Abschnitt 174 a Abs. 11 und Abschnitt 174 b Abs. 2 der Einkommensteuer-Richtlinien die Vorschriften des § 26 a Abs. 1 Satz 3 und des § 26 b Satz 3 EStG ab dem Veranlagungszeitraum 1958 für nicht rechtskräftige Veranlagungen nicht mehr anzuwenden waren.

#### Zu § 52 Abs. 15 EStG

Nach der bisherigen Fassung der Vorschrift (Artikel 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung von Steuern vom 16. Dezember 1954 — Bundesgesetzblatt I S. 373) konnten die Begünstigten — insbe-

sondere Vertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge in dem Dreijahreszeitraum, in dem ihnen der Freibetrag nach § 33 a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1953 zusteht, für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung eine Steuerermäßigung wegen außergewöhnlicher Belastung nach § 33 des Einkommensteuergesetzes auch dann nicht in Anspruch nehmen, wenn die tatsächlichen Wiederbeschaffungsaufwendungen nach Abzug der zumutbaren Eigenbelastung den Freibetrag überstiegen (§ 33 a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1953). Diese Regelung konnte zu Härten führen. Der neue Absatz 15 des § 52 gibt den Begünstigten deshalb die Möglichkeit, für ihre tatsächlichen Wiederbeschaffungsaufwendungen eine Steuerermäßigung nach § 33 des Einkommensteuergesetzes zu beantragen. Machen sie hiervon Gebrauch, so wird der Freibetrag nach § 33 a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1953 nicht gewährt.

#### Artikel 2

#### Gesetz zur Neuordnung von Steuern

Vgl. die Begründung zu Artikel 1 Nr. 23 (zu § 52 Abs. 15 EStG).

#### Artikel 3

#### Körperschaftsteuer

#### Zu Artikel 3 Nr. 1

Zu Buchstabe a

Die Tarifbegünstigung des § 19 Abs. 2 KStG ist bei privaten Bausparkassen auf die Einkünfte aus dem langfristigen Realkreditgeschäft beschränkt. Bei öffentlichen Bausparkassen sind dagegen auch die Einkünfte aus dem langfristigen Kommunalkreditgeschäft (z. B. Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände) tarifbegünstigt. Als durch das ESt- und KSt-Ergänzungsgesetz vom 20. Mai 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 302) die privaten Bausparkassen erstmals in den Katalog der nach § 19 Abs. 2 KStG tarifbegünstigten Institute aufgenommen wurden, ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, daß Einkünfte aus dem langfristigen Kommunalkreditgeschäft bei privaten Bausparkassen regelmäßig nicht erzielt werden. Aus diesem Grunde wurde die Tarifbegünstigung der privaten Bausparkassen auf die Einkünfte aus dem langfristigen Realkreditgeschäft beschränkt.

Inzwischen hat das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bausparwesen durch Beschlußkammerbescheid vom 19. Mai 1962 den privaten Bausparkassen gestattet, das Kommunalkreditgeschäft zu betreiben. Dieser Geschäftszweig gewinnt seitdem ständig an Bedeutung.

Es ist notwendig, den privaten Bausparkassen für ihre Einkünfte aus dem langfristigen Kommunal-kreditgeschäft die gleiche Tarifvergünstigung zu gewähren, wie sie bei den öffentlichen Bausparkassen bereits besteht. Das soll durch die vorgesehene Änderung des § 19 Abs. 2 KStG sichergestellt werden.

Zu Buchstabe b

Die Vorschriften des § 19 Abs. 3 Ziff. 2 KStG knüpfen an die Vorschriften des § 19 Abs. 2 KStG an. Da die Berliner Industriebank Aktiengesellschaft und die Saarländische Investitionskreditbank Aktiengesellschaft in § 19 Abs. 2 KStG aufgeführt sind, müssen diese Kreditinstitute auch in § 19 Abs. 3 Ziff. 2 KStG aufgeführt werden. Die Änderung hat nur redaktionelle Bedeutung.

#### Zu Artikel 3 Nr. 2

Für Entwicklungshilfe durch Kapitalanlagen in Entwicklungsländern, die nach dem 31. Dezember 1962 und vor dem 1. Januar 1968 geleistet wird, gelten die Vorschriften des Entwicklungshilfe-Steuergesetzes vom 23. Dezember 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 1013). Damit entfällt die Anwendung des bisherigen § 19 b auf Kapitalanlagen, die nach dem 31. Dezember 1962 vorgenommen werden. Für die vor diesem Stichtag vorgenommenen Kapitalanlagen ist die Vorschrift weiterhin anzuwenden.

#### Zu Artikel 3 Nr. 3

Nach § 2 Abs. 1 Ziff. 2 KStG sind Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, mit ihren inländischen Einkünften, von denen ein Steuerabzug zu erheben ist, beschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Die Körperschaftsteuer ist durch den Steuerabzug abgegolten (§ 19 Abs. 7 Buchstabe b KStG). Der beschränkten Steuerpflicht unterliegen alle Körperschaften usw., die nicht zu den in § 1 Abs. 1 KStG bezeichneten Steuerpflichtigen gehören (z. B. die inländischen Körperschaften des öffentlichen Rechts), sowie die Körperschaften, die persönlich von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht befreit sind (§ 4 Abs. 2 KStG).

Das Steueränderungesetz 1961 vom 13. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 981) hat diese beschränkte Steuerpflicht praktisch für die Fälle beseitigt, in denen die dem Steuerabzug unterliegenden Einkünfte von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinn des § 4 Abs. 1 Ziff. 6 KStG (gemeinnützige Körperschaften) bezogen werden. Die Befreiung von der beschränkten Steuerpflicht wird dadurch bewirkt, daß die einbehaltene Kapitalertragsteuer auf Grund der Ermächtigung des § 23 a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe h KStG erstattet wird. Die Einzelheiten des Verfahrens sind durch den in die Kapitalertragsteuer-Durchführungsverordnung neu eingefügten § 13 a geregelt worden.

Die Erstattung der Kapitalertragsteuer setzt zur Zeit voraus, daß der Bezieher der dem Steuerabzug unterliegenden Einkünfte zu den in § 1 Abs. 1 KStG bezeichneten (steuerbaren) Körperschaften gehört. Den nicht steuerbaren Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen steht die Vergünstigung dagegen nicht zu. Dazu gehören auch die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften. Diese sind nur insoweit der Körperschaftsteuer unterworfen, als sie einen Betrieb gewerblicher Art unterhalten, d. h. eine Einrichtung, die einer nachhaltigen

wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen dient (§ 1 Abs. 1 Ziff. 6 KStG, § 1 Abs. 1 KStDV). Steuersubjekt ist in diesen Fällen der Betrieb gewerblicher Art. Betriebe gewerblicher Art ihrerseits können, wenn sie die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wie alle anderen Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen nach § 4 Abs. 1 Ziff. 6 KStG von der Körperschaftsteuer befreit sein. Ist dies der Fall, so hat der Betrieb gewerblicher Art ebenfalls einen Anspruch auf Erstattung der Kapitalertragsteuer. Das hat zur Folge, daß ein kirchlichen Zwecken dienender Betrieb gewerblicher Art einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft in bezug auf die Kapitalertragsteuer günstiger gestellt ist als die öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft selbst.

Ähnlich liegen die Dinge im Verhältnis zwischen Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts. Während privatrechtliche Stiftungen, die die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Ziff. 6 KStG erfüllen, einen Anspruch auf Erstattung der Kapitalertragsteuer haben, steht den vergleichbaren Stiftungen öffentlichen Rechts dieser Anspruch nicht zu.

Diese unbefriedigenden Ergebnisse sollen dadurch ausgeschlossen werden, daß in die Regelung des § 23 a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe h KStG die inländischen Stiftungen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen, sowie die inländischen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dienen, einbezogen werden.

# Zu Artikel 3 Nr. 4

Die Neufassung des § 24 enthält die Vorschriften über den zeitlichen Geltungsbereich.

# Artikel 4

# Spar-Prämiengesetz

# Zu Artikel 4 Nr. 1

Zu Buchstabe a

Die kapitalmarktpolitischen Zwecke des Spar-Prämiengesetzes sind im Laufe der letzten Jahre immer stärker hinter seine gesellschaftspolitischen und eigentumspolitischen Zwecke zurückgetreten. Es besteht deshalb kein Anlaß, an der Ersterwerbsklausel festzuhalten, die ursprünglich gewährleisten sollte, daß nur die Neubildung von Kapital prämiert wird. Den veränderten Zielsetzungen entspricht es vielmehr, das Wertpapiersparen als eine der Formen der Eigentumsbildung schlechthin zu fördern.

Die gesellschaftspolitischen- und eigentumspolitischen Zielsetzungen des Spar-Prämiengesetzes rechtfertigen es auch, die Aufwendungen für den Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds künftig zu begünstigen. Diese Fonds sind den dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften vom 16. April 1957 unterliegenden Wertpapierfonds nachgebildet. In das ge-

nannte Gesetz selbst sind sie lediglich deshalb nicht einbezogen worden, weil dieses nur auf börsenfähige Wertpapiere abgestellt ist. Da nach den bisher gemachten Erfahrungen der Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds die Eigentumsbildung in gleicher Weise fördert wie der Erwerb von Anteilscheinen an einem Sondervermögen von Kapitalanlagegesellschaften, sollte der Mangel, daß die Immobilienfonds nicht in das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften einbezogen worden sind, der Prämiierung des Erwerbs von Anteilen an diesen Fonds nicht entgegenstehen. Zur Vermeidung von Mißbräuchen und zum Schutz des Publikums muß sich jedoch wie auch bei den übrigen prämienbegünstigten Kapitalanlagen die staatliche Förderung auf Anteile an solchen Immobilienfonds beschränken, die von Unternehmen verwaltet werden, die einer staatlichen Aufsicht unterliegen. Dabei bietet sich die Aufsicht nach dem Gesetz über das Kreditwesen

Zur Fassung des § 1 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe c SparPG ist noch zu bemerken, daß die Ausdrücke "Anteilscheine" und "Sondervermögen" vermieden werden, weil sie bereits durch das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in einem bestimmten Sinne festgelegt worden sind.

Die Änderung in § 1 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a hat nur redaktionelle Bedeutung.

#### Zu Buchstabe b

Der Erwerb von Wertpapieren, von Anteilscheinen am Sondervermögen von Kapitalanlagegesellschaften und von Anteilen an Immobilienfonds bedeutet gegenüber der Spareinlage grundsätzlich die längerfristige Bindung des Sparers. Die Spareinlage kann nach Ablauf der Sperrfrist jederzeit abgehoben und der Sparvorgang damit bendet werden. Das Wertpapier dagegen kann nur an einen anderen Sparer verkauft werden, der seinerseits in den Sparvorgang eintritt. Da es Zweck der staatlichen Sparförderung ist, die Sparer zu einer längerfristigen Bindung anzuhalten und diesem Zweck vor allem das Wertpapier in besonderem Maße gerecht wird, sollte dem Sparer der Übergang vom Kontensparen zum Wertpapiersparen und ebenfalls zum Sparen durch Erwerb von Anteilscheinen und Anteilen gestattet

Voraussetzung für die prämienunschädliche Verwendung der Sparbeiträge muß aber sein, daß die damit erworbenen Wertpapiere, Anteilscheine und Anteile bis zum Ablauf der für die verwendeten Sparbeiträge maßgebenden Sperrfrist festgelegt werden. Werden zum Erwerb Sparbeiträge verwendet, die auf Grund mehrerer zu verschiedenen Zeiten abgeschlossener Sparverträge angesammelt worden sind, so gilt als maßgebende Sperrfrist die Sperrfrist für den zuletzt abgeschlossenen Vertrag (Hinweis auf die Ermächtigung in § 6 Abs. 1 Nr. 3 SparPG).

#### Zu Artikel 4 Nr. 2

Zu § 2 Abs. 1 und 2 SparPG

Nach § 2 des Spar-Prämiengesetzes in der Fassung vom 6. Februar 1963 werden die Sparbeiträge wie folgt begünstigt:

|                                   | Be-<br>günstigte<br>Spar-<br>leistun-<br>gen<br>in DM | Prämien-<br>sätze<br>in v. H. | Prämien-<br>höchst-<br>beträge<br>in DM |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Alleinstehende                    |                                                       |                               |                                         |
| unter 50 Jahren<br>ohne Kinder    | 600                                                   | 20                            | 120                                     |
| über 50 Jahre<br>ohne Kinder      | 1 200                                                 | 20                            | 240                                     |
| ohne Rücksicht auf<br>Lebensalter |                                                       |                               |                                         |
| mit 1 bis 2<br>Kindern            | 1 364                                                 | 22                            | 300                                     |
| mit 3 bis 5<br>Kindern            | 1 600                                                 | 25                            | 400                                     |
| mit mehr als<br>5 Kindern         | 1 600                                                 | 30                            | 480                                     |
| Ehegatten<br>ohne Kinder          | 1 200                                                 | 20                            | 240                                     |
| mit 1 bis 2 Kindern               | 1 364                                                 | 22                            | 300                                     |
| mit 3 bis 5 Kindern               | 1 600                                                 | 25                            | 400                                     |
| mit mehr als<br>5 Kindern         | 1 600                                                 | 30                            | 480                                     |

Die Neuregelung sieht demgegenüber einheitlich für das Spar-Prämiengesetz und das Wohnungsbau-Prämiengesetz folgende Prämienbegünstigungen vor:

|                                                                                                | Be-<br>günstigte<br>Spar-<br>leistun-<br>gen<br>in DM | Prämien-<br>sätze<br>in v. H. | Prämien-<br>höchst-<br>beträge<br>in DM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Alleinstehende<br>(soweit nicht den<br>Ehegatten gleichge-<br>stellt)                          |                                                       |                               |                                         |
| ohne Kinder                                                                                    | 800                                                   | 20                            | 160                                     |
| mit 1 bis 2 Kindern                                                                            | 800                                                   | 25                            | 200                                     |
| mit 3 bis 4 Kindern                                                                            | 800                                                   | 30                            | 240                                     |
| mit mehr als<br>4 Kindern                                                                      | 800                                                   | 35                            | 280                                     |
| Ehegatten<br>sowie Personen,<br>denen nach § 32 a<br>Abs. 3 EStG der<br>Splittingtarif zusteht |                                                       |                               |                                         |
| ohne Kinder                                                                                    | 1 600                                                 | 22                            | 352                                     |
| mit 1 bis 2 Kindern                                                                            | 1 600                                                 | 25                            | 400                                     |
| mit 3 bis 4 Kindern                                                                            | 1 600                                                 | 30                            | 480                                     |
| mit mehr als<br>4 Kindern                                                                      | 1 600                                                 | 35                            | 560                                     |

Die Prämienbedingungen sind damit gegenüber dem geltenden Recht überwiegend verbessert. Insbesondere erhalten Ehegatten bei einem höheren begünstigungsfähigen Sparvolumen und höheren Prämiensätzen auch absolut höhere Prämienbeträge.

Die Höchstbeträge sind so festgesetzt, daß sie unter den obwaltenden wirtschaftlichen Verhältnissen in aller Regel von den einkommensschwächeren Bevölkerungskreisen, für die die eigentumsbildenden Maßnahmen vor allem gedacht sind, auch genutzt werden können. Mit der Verdoppelung des Höchstbetrags von 800 DM für Alleinstehende auf 1600 DM bei Ehegatten wird dem vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 12. Februar 1964 — 1 BvL 12/62 — ausgesprochenen Gedanken Rechnung getragen, daß auch in der gewährenden Verwaltung der Staat bei einer Abstufung seiner freiwilligen sozialen Leistungen gegenüber der Familie großzügiger verfahren sollte.

Daß der Prämiensparer für Aufwendungen auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen eine Begünstigung nach dem alten Recht verlangen kann, ist in den Schlußvorschriften des § 9 Abs. 2 SparPG gesagt.

# Zu § 2 Abs. 3 SparPG

Nach dem geltenden Spar-Prämiengesetz steht der Prämienhöchstbetrag für Ehegatten auch alleinstehenden Personen zu, wenn sie mindestens ein Kind haben oder das 50. Lebensjahr vollendet haben. Demgegenüber erhalten nach § 2 Abs. 3 SparPG in Anpassung an die Vorschrift des § 32 a Abs. 3 EStG die Höchstbeträge für Ehegatten nur noch verwitwete Personen, die im Zeitpunkt des Todes ihres Ehegatten von diesem nicht dauernd getrennt gelebt haben, und zwar

- für das Kalenderjahr, in dem der Ehegatte verstorben ist, und in dem folgenden Kalenderjahr und darüber hinaus,
- wenn aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind, für die Kalenderjahre, für die der verwitweten Person für diese Kinder Kinderfreibeträge zustehen oder auf Antrag zu gewähren sind.

Die Einschränkung erscheint im Interesse der Gleichbehandlung aller Prämiensparer geboten. Alleinstehende Personen können nicht wie Ehegatten behandelt werden, es sei denn, daß hinreichende Gründe für eine andere Regelung vorliegen. Derartige Gründe sollten nur für den in § 32 a Abs. 3 EStG genannten Personenkreis anerkannt werden. Die Auswirkungen dieser Änderung ergeben sich aus dem Vergleich der Übersichten zu § 2 Abs. 1 und 2 EStG.

# Zu § 2 Abs. 4 SparPG

Durch die Vorschrift des § 2 Abs. 4 SparPG soll klargestellt werden, daß Kinder unter 18 Jahren keine eigenen Höchstbeträge beanspruchen können, sondern ihre Sparbeiträge im Rahmen der dem Prämiensparer bzw. den Ehegatten zustehenden Höchstbeträgen berücksichtigen lassen müssen. Auf die

Sparleistungen ist der gleiche Prämiensatz anzuwenden wie für die Sparleistungen des Prämiensparers bzw. der Ehegatten.

#### Zu Artikel 4 Nr. 3

Die Ermächtigung in der bisherigen Nr. 3 des § 6 Abs. 1 SparPG bildete die Rechtsgrundlage für die §§ 7 und 7 a der Durchführungsverordnung zum Spar-Prämiengesetz. Die Vorschrift sollte verhindern, daß dem Prämiensparer aus der Änderung seines Familienstands für die Dauer der Laufzeit des Vertrags prämienrechtliche Nachteile entstehen. Die Regelung führte teilweise zu unbefriedigenden Ergebnissen. So erhielt danach ein Kind, das nach Vollendung des 18. Lebensjahrs prämienrechtlich als selbständiger Prämiensparer behandelt wird, für Sparbeiträge auf Grund eines Vertrags, den es noch vor Vollendung des 18. Lebensjahrs abgeschlossen hat, weiterhin die Prämie nach den Sätzen und bis zu den Höchstbeträgen, die ihm bei Abschluß des Vertrags für seine Sparleistungen im Rahmen des Familienverbands zustanden. Entsprechend den einkommensteuerlichen Grundsätzen soll in Zukunft die Prämie jeweils nach dem Familienstand des Kalenderjahrs berechnet werden, für das die Prämie beansprucht wird. Das bedeutet, daß z. B. ein Kind aus einer Familie mit mehr als fünf Kindern für Sparbeiträge auf Grund eines Vertrags, den es zu einer Zeit abgeschlossen hat, in der es prämienrechtlich noch nicht als selbständig zu behandeln war, nach Vollendung des 18. Lebensjahrs nicht mehr eine Prämie in Höhe von 35 v. H. dieser Sparleistungen, höchstens jedoch in Höhe von 35 v. H. von 1600 DM erhält, sondern nur noch eine Prämie in Höhe von 20 v. H. der Sparleistungen, höchstens jedoch in Höhe von 20 v. H. von 800 DM. Diese Regelung dient auch zugleich der Vereinfachung des Prämienverfahrens.

Soweit für verwitwete Personen eine Sonderregelung geboten erschien, ist sie in § 2 Abs. 3 SparPG getroffen.

In ihrer Neufassung gibt die Ermächtigung in § 6 Abs. 1 Nr. 3 SparPG die Möglichkeit, in den dort genannten Fällen im Verordnungswege Bestimmungen über die Berechnung der maßgebenden Sperrfrist zu treffen. Die Ermächtigung ist erforderlich, weil beim Übergang vom Kontensparen zum Wertpapiersparen über die maßgebende Sperrfrist dann Zweifel auftauchen können, wenn zum Erwerb der Wertpapiere, Anteilscheine oder Anteile ganz oder teilweise Sparbeiträge verwandt werden, die auf Grund mehrerer zu verschiedenen Zeiten abgeschlossener Verträge angesammelt worden sind. Es soll sichergestellt werden, daß die Sperrfrist sich jeweils nach dem zuletzt abgeschlossenen Vertrag richtet.

#### Zu Artikel 4 Nr. 4

Der wesentliche Bestandteil der Neuordnung der Sparförderung ist, worauf bereits im einzelnen in der allgemeinen Begründung und in der Begründung zu § 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG hingewiesen worden ist, das Verbot, die verschiedenen Sparförderungsmaßnahmen gleichzeitig kumulativ in Anspruch zu nehmen. Dieses Kumulationsverbot gilt einmal im Verhältnis der Prämienbegünstigung zueinander. Der Prämiensparer kann also insgesamt nur Aufwendungen bis zu 800 bzw. 1600 DM begünstigt erhalten. Es ist nicht zweckmäßig, den Prämiensparer auf eine bestimmte Form des Sparens festzulegen. Hat er begünstigte Aufwendungen im Sinn beider Prämiengesetze geleistet, so soll er innerhalb der Höchstbeträge von 800/1600 DM entscheiden können, inwieweit er von den Möglichkeiten der einzelnen Gesetze Gebrauch machen will. Dabei ist davon auszugehen, daß innerhalb der einzelnen Gesetze eine Prämie nur für die tatsächlich geleisteten Aufwendungen im Sinn des jeweiligen Gesetzes gewährt werden kann.

Das Kumulationsverbot gilt zum anderen aber auch im Verhältnis der Prämienbegünstigung zur Sonderausgabenbegünstigung. Durch § 8 Abs. 2 Satz 2 SparPG wird daher grundsätzlich vorgeschrieben, daß sich der Prämiensparer für eine der beiden Vergünstigungen entscheiden muß. Auf die Ausführungen zu der Vorschrift des § 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG wird verwiesen. Die aus Gründen des Vertrauenschutzes gebotene Ausnahme zugunsten der prämienbegünstigten Aufwendungen, die auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden, ergibt sich aus § 9 Abs. 2 SparPG.

#### Zu Artikel 4 Nr. 5

Zu § 9 Abs. 1 SparPG

Die Vorschrift bestimmt den zeitlichen Anwendungsbereich des Spar-Prämiengesetzes in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 1964.

# Zu § 9 Abs. 2 SparPG

Die Vorschrift enthält die besonderen Bestimmungen über die Gewährung von Prämien für Sparbeiträge, die auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden. Der Grundgedanke der Vorschrift ist, dem Prämiensparer die Rechte zu wahren, die er sich für bereits laufende Verträge erworben hat. Es soll deshalb seiner Entscheidung überlassen bleiben, ob er die Sparbeiträge, die er noch auf Grund eines vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Vertrags leistet, nach den Vorschriften des neuen Rechts oder weiterhin nach den Vorschriften des alten Rechts prämienrechtlich begünstigt haben will. Im ersten Fall gewinnt er einerseits im Rahmen der im § 2 Abs. 2 SparPG genannten Höchstbeträge den Anspruch auf die in diesem Gesetz vorgesehenen überwiegend günstigeren Prämiensätze auch für diese Sparbeiträge, muß aber andererseits auf die gleichzeitige kumulative Inanspruchnahme steuerrechtlicher und prämienrechtlicher Vergünstigungen für andere geleistete Aufwendungen verzichten. Entscheidet er sich dagegen für die Begünstigung nach dem alten Recht, so kann er neben der Prämienbegünstigung für die genannten Sparbeiträge steuerrechtliche und prämienrechtliche Vergünstigungen auch für andere geleistete Aufwendungen auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen in Anspruch nehmen. Diese Kumulationsmöglichkeit kann allerdings, da sie eine entscheidende Ausnahme zu einem wesentlichen Punkt der Neuordnung der Sparförderung darstellt, auch als Übergangsregelung nur gewährt werden, soweit das erforderlich ist, um den Prämiensparer vor Rechtsnachteilen zu bewahren. Es erscheint nicht berechtigt, sie auch für Aufwendungen zuzulassen, die auf Grund von Verträgen geleistet werden, die nach dem 31. Dezember 1964 abgeschlossen werden.

Der Prämiensparer muß deshalb jeweils für ein Kalenderjahr zwischen der Begünstigung nach dem neuen Recht oder der Begünstigung nach dem alten Recht wählen. In § 9 Abs. 2 SparPG ist daher vorgesehen, daß der Prämiensparer eine Begünstigung nach den Vorschriften des neuen Rechts nicht neben einer Begünstigung nach dem alten Recht in Anspruch nehmen kann, und zwar auch dann nicht, wenn er Aufwendungen auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1964 abgeschlossenen Vertrags geleistet hat.

#### Artikel 5

# Wohnungsbau-Prämiengesetz

#### Zu Artikel 5 Nr. 1

Zu § 3 Abs. 1 bis 3 WoPG

Nach § 3 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der Fassung vom 25. August 1960 werden die Beiträge an Bausparkassen prämienrechtlich wie folgt begünstigt:

|                                   | Begün-<br>stigte<br>Spar-<br>leistun-<br>gen<br>in DM | Prämien-<br>sätze<br>in v. H. | Prämien-<br>höchst-<br>beträge<br>in DM |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Alleinstehende                    |                                                       |                               |                                         |
| unter 50 Jahren<br>ohne Kinder    | 1 600                                                 | 25                            | 400                                     |
| über 50 Jahre<br>ohne Kinder      | 1 600                                                 | 25                            | 400                                     |
| ohne Rücksicht auf<br>Lebensalter |                                                       |                               |                                         |
| mit 1 bis 2<br>Kindern            | 1 481                                                 | 27                            | 400                                     |
| mit 3 bis 5<br>Kindern            | 1 333                                                 | 30                            | 400                                     |
| mit mehr als<br>5 Kindern         | 1 142                                                 | 35                            | 400                                     |
| Ehegatten                         |                                                       |                               |                                         |
| ohne Kinder                       | 1 600                                                 | 25                            | 400                                     |
| mit 1 bis 2 Kindern               | 1 481                                                 | 27                            | 400                                     |
| mit 3 bis 5 Kindern               | 1 333                                                 | 30                            | 400                                     |
| mit mehr als<br>5 Kindern         | 1 142                                                 | 35                            | 400                                     |

Die Neuregelung sieht demgegenüber, wie bereits in den Ausführungen zu § 2 Abs. 2 SparPG unter Artikel 4 Nr. 2 dargelegt, einheitlich für das Wohnungsbau-Prämiengesetz und das Spar-Prämiengesetz die gleichen Begünstigungen vor. Auf die Übersichten zu § 2 SparPG wird hingewiesen.

Diese einheitliche Regelung soll jedoch aus wohnungsbaupolitischen Gründen, die den sofortigen Wegfall des bisher dem Bausparen zugestandenen Vorrangs nicht angängig erscheinen lassen (vgl. hierzu die Ausführungen zu § 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG unter Artikel 1 Nr. 5), erst für Verträge gelten, die nach dem 31. Dezember 1967 abgeschlossen werden. Für Verträge, die vor dem 1. Januar 1968 abgeschlossen werden, empfiehlt sich aus den genannten Gründen noch für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1972 eine Erhöhung der Höchstbeträge auf 1000 bzw. 2000 DM. Es ergeben sich daraus für diesen Zeitraum die folgenden Begünstigungen:

|                                                                                                   | Begün-<br>stigte<br>Spar-<br>leistun-<br>gen<br>in DM | Prämien-<br>sätze<br>in v. H. | Prämien-<br>höchst-<br>beträge<br>in DM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Alleinstehende<br>(soweit nicht den<br>Ehegatten<br>gleichgestellt)                               |                                                       |                               |                                         |
| ohne Kinder                                                                                       | 1 000                                                 | 20                            | 200                                     |
| mit 1 bis 2 Kindern                                                                               | 1 000                                                 | 25                            | 250                                     |
| mit 3 bis 4 Kindern                                                                               | 1 000                                                 | 30                            | 300                                     |
| mit mehr als<br>4 Kindern                                                                         | 1 000                                                 | 35                            | 350                                     |
| Ehegatten<br>sowie Personen,<br>denen nach § 32 a<br>Abs. 3 EStG der<br>Splittingtarif<br>zusteht |                                                       |                               |                                         |
| ohne Kinder                                                                                       | 2 000                                                 | 22                            | 440                                     |
| mit 1 bis 2 Kindern                                                                               | 2 000                                                 | 25                            | 500                                     |
| mit 3 bis 4 Kindern                                                                               | 2 000                                                 | 30                            | 600                                     |
| mit mehr als<br>4 Kindern                                                                         | 2 000                                                 | 35                            | 700                                     |

Die vorgesehenen Prämienbedingungen zielen insgesamt darauf ab, in Zukunft die Familie prämienrechtlich im Verhältnis zu dem Alleinstehenden angemessener zu fördern als bisher. Im Vergleich zum geltenden Recht werden dabei die kinderreichen Familien auch nach Ablauf der Übergangszeit absolut stärker begünstigt. Mit einem Prämiensatz von 22 v. H. erhalten Ehegatten ohne Kinder in Zukunft eine verhältnismäßig stärkere Förderung als Alleinstehende ohne Kinder.

Im übrigen entsprechen die Absätze 1 bis 3 des § 3 WoPG den Absätzen 1 und 2 des § 2 SparPG. Auf die Ausführungen hierzu unter Artikel 4 Nr. 2 wird verwiesen. Daß der Prämienberechtigte für Aufwendungen auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen eine Begünstigung nach dem alten Recht verlangen kann, ist in den Schlußvorschriften des § 10 Abs. 3 WoPG gesagt.

#### Zu § 3 Abs. 4 und 5 WoPG

Die Absätze 4 und 5 des § 3 WoPG entsprechen den Absätzen 3 und 4 des § 2 SparPG. Die Ausführungen hierüber unter Artikel 4 Nr. 2 gelten entsprechend.

#### Zu Artikel 5 Nr. 2

Zu § 8 WoPG

Die Vorschrift des § 8 WoPG über die Gewährung von Prämien in besonderen Fällen entspricht formell und materiell dem § 8 SparPG. Auf die Ausführungen unter Artikel 4 Nr. 4 wird verwiesen.

Daß die Kumulationsverbote in den Absätzen 1 und 2 des § 8 WoPG unter bestimmten Voraussetzungen nicht für Aufwendungen auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen gelten, ergibt sich aus § 10 Abs. 3 WoPG.

#### Zu Artikel 5 Nr. 3

Zu § 10 Abs. 1 und 2 WoPG

Absatz 1 des § 10 WoPG enthält die Vorschriften über den zeitlichen Anwendungsbereich des Gesetzes, Absatz 2 Bestimmungen über die Fortgeltung von Vorschriften aus früheren Fassungen des Wohnungsbau-Prämiengesetzes für bestimmte, vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossene Verträge. Sie entsprechen inhaltlich den Absätzen 1 bis 4 des bisherigen § 10 WoPG.

# Zu § 10 Abs. 3 WoPG

Die Vorschrift enthält die besonderen Überleitungsbestimmungen über die Gewährung von Prämien für prämienbegünstigte Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 WoPG), die auf Grund von vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden. Sie entspricht formell und materiell dem § 9 Abs. 2 SparPG. Es wird auch hier auf die entsprechenden Ausführungen zum Spar-Prämiengesetz unter Artikel 4 Nr. 5 verwiesen.

# Artikel 6

## Zerlegungsgesetz

Ist ein Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuerbetrag einem Lande zugeflossen, dem der Steueranspruch nicht zusteht, so ist er nach § 1 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 ZerlG an das steuerberechtigte Land zu überweisen. Nach Halbsatz 2 hat die Überweisung zu unterbleiben, wenn der (für ein Kalenderjahr) zu überweisende Betrag 1000 Deutsche Mark nicht übersteigt. Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung soll die Grenze, bis zu der die Überweisung unterbleibt, auf 5000 Deutsche Mark erhöht werden. Außerdem stellt die Neufassung klar, daß die Grenze sich auf den für ein Kalenderjahr zu überweisenden Betrag bezieht.

#### Artikel 7

# Gesetz über Darlehen zum Bau und Erwerb von Handelsschiffen

Um deutschen Unternehmen der Seeschiffahrt den Ersatz der durch Kriegs- und Nachkriegsereignisse verlorengegangenen Seeschiffe zu erleichtern, hat der Bund auf Grund des Gesetzes über Darlehen zum Bau und Erwerb von Handelsschiffen vom 27. September 1950 (Bundesgesetzbl. S. 684) Wiederaufbaudarlehen gewährt, die in der Regel nur zu verzinsen und zu tilgen sind, wenn ein Gewinn erzielt wird. Da für die Gewinnermittlung das steuerliche Ergebnis maßgebend ist, würden sich die Sonderabschreibungen nach § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe w auf die Verpflichtung zur Verzinsung und Tilgung der Wiederaufbaudarlehen auswirken. Um eine möglichst gleichmäßige Begünstigung der Unternehmen durch die genannten Sonderabschreibungen zu erreichen, ist vorgesehen, daß die Sonderabschreibungen bei der Bedienung der Wiederaufbaudarlehen außer Betracht bleiben.

#### Artikel 8

# Süßstoffgesetz

Das Süßstoffgesetz enthält neben den steuerlichen Vorschriften noch solche lebensmittelrechtlicher und gesundheitspolizeilicher Art, die auch weiterhin beibehalten werden müssen. Aus diesem Grunde können nur die §§ 3 bis 11 und 13 a des Gesetzes gestrichen werden. Es ist jedoch erforderlich, den Begriff des Süßstoffs nunmehr im Gesetz selbst zu bestimmen. Diesem Zweck dient die Neufassung des § 2. Die vorgesehene Begriffsbestimmung stimmt überein mit der bisherigen Definition in § 1 der Durchführungsbestimmungen zum Süßstoffgesetz vom 25. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 716).

#### Artikel 9

#### Berlin-Klausel

Diese Vorschrift enthält die vorgeschriebene Berlin-Klausel.

# Artikel 10

#### Inkrafttreten

Das Gesetz — mit Ausnahme des Artikels 8 — soll am Tage nach seiner Verkündung in Kraft treten. Die Aufhebung der Süßstoffsteuer soll dagegen aus steuertechnischen Gründen erst am 1. Januar 1965 in Kraft treten.

# Stellungnahme des Bundesrates

#### 1. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe a (§ 3 Ziff. 9 EStG)

In § 3 Ziff. 9 ist Satz 2 Halbsatz 1 wie folgt zu fassen:

"Das gleiche gilt für Abfindungen wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis, die in einem Vergleich sowie in einem Interessenausgleich, einer Einigung oder einem Einigungsvorschlag (§§ 72, 73 des Betriebsverfassungsgesetzes) festgelegt worden sind, wenn die Abfindung unter Berücksichtigung der bezeichneten Vorschriften dem Grunde nach berechtigt und der Höhe nach angemessen erscheint;"

#### Begründung

Werden Entlassungsabfindungen in einer Einigung nach § 72 oder § 73 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes zwischen Unternehmer und Betriebsrat vereinbart, so entspricht eine solche Regelung, da der Betriebsrat hier als Vertreter der Arbeitnehmerschaft handelt, zumindest der Sache nach einem zwischen dem Unternehmer und den einzelnen Arbeitnehmern abgeschlossenen Vergleich. Es erscheint daher sachlich und rechtlich vertretbar, die in der Regierungsvorlage für außergerichtliche Vergleiche vorgesehene Steuerbefreiung auch auf Vereinbarungen nach den §§ 72, 73 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes auszudehnen. Die Einbeziehung des Einigungsvorschlags nach § 73 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes rechtfertigt sich einmal aus der Erwägung, daß dieser Vorschlag die gleichen Rechtswirkungen wie die vorgenannten Vereinbarungen hat, ferner steht zu befürchten, daß die steuerliche Belastung der in einem Einigungsvorschlag festgelegten Abfindungen dazu führen könnte, die vom Gesetzgeber hier gebotene Möglichkeit einer außergerichtlichen Vermittlung in den Augen der Sozialpartner zu entwerten.

### 2. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 6 b EStG)

In § 6 b Abs. 1 Ziff. 5 sind die Worte "Der Bundesminister für Wirtschaft im Benehmen mit dem Bundesminister der Finanzen und der von der Landesregierung bestimmten Stelle" durch die Worte "die von der Landesregierung bestimmte Stelle im Benehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft" zu ersetzen.

# Begründung

Aus praktischen, finanzpolitischen und insbesondere verfassungsrechtlichen Gründen (Artikel 30 und 83 GG) muß für das Bescheinigungsverfahren die von der Landesregierung bestimmte Stelle zuständig sein.

# 3. Zu Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG)

§ 10 Abs. 1 Ziff. 3 ist wie folgt zu fassen:

"3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Baudarlehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden, können nur insoweit abgezogen werden, als sie das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jahresbetrags der in den ersten vier Jahren geleisteten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. Die Beiträge können als Sonderausgaben nur abgezogen werden, wenn weder der Steuerpflichtige noch eine Person, mit der ihm zusammen nach § 2 Abs. 4 des Spar-Prämiengesetzes oder nach § 2 Abs. 5 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes für prämienbegünstigte Aufwendungen ein gemeinsamer Höchstbetrag zusteht, für dasselbe Kalenderjahr Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz beansprucht haben. Insoweit besteht ein Wahlrecht, eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig;".

# Begründung

Die vom Gesetzgeber bisher anerkannte Zweckbestimmung der traditionellen Sparformen (Versicherungssparen und Bausparen) zur Sicherung der Zukunft und des Alters läßt es bedenklich erscheinen, die seit langer Zeit bestehende Sonderausgabenbegünstigung für das Bausparen als eine dieser Sparformen auslaufen zu lassen. Die Aufhebung dieser Steuervergünstigung würde zudem zu einer Verlängerung der Wartezeiten führen, die vor allem zu Lasten der Altsparer ginge, die mit einer Aufrechterhaltung dieser Begünstigung rechnen durften. Die Sonderausgabenbegünstigung für Bausparkassenbeiträge sollte daher zeitlich unbefristet erhalten bleiben.

# 4. Zu Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe b (§ 10 Abs. 2 Ziff. 2 EStG)

Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb ist wie folgt zu fassen:

,bb) In Ziffer 2 werden die Worte "vor Ablauf von sechs Jahren" durch die Worte "vor Ablauf von acht Jahren" ersetzt."

# Begründung

Die Erhöhung der Sperrfrist für Bausparverträge von sechs auf zehn Jahre soll nach der Begründung des Regierungsentwurfs

dazu dienen, die mißbräuchliche Ausnutzung der Steuerbegünstigung zu verhindern. Da nach den Feststellungen der Bausparkassen die nicht für den Wohnungsbau verwendeten Sparbeträge verhältnismäßig gering sind, erscheint es nicht gerechtfertigt, zum Zwecke der Erfassung dieser Fälle die Sperrfrist um vier Jahre zu verlängern. Eine Verlängerung der Sperrfrist um zwei Jahre dürfte ausreichend sein.

# 5. Zu Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe e (§ 51 Abs. 1 Ziff. 2 EStG)

a) In § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe q sind nach den Worten "Heizungs- und Warmwasseranlagen" die Worte "sowie für den Anschluß an die Kanalisation oder die Wasserversorgung" einzufügen.

# Begründung

Es ist erforderlich, auch diese Aufwendungen steuerlich zu begünstigen.

5) In § 51 Abs. 2 Ziff. 2 Buchstabe q ist nach den Worten "vor dem 21. Juni 1948 fertiggestellt worden sind." der Satz "Die Voraussetzung, daß die Gebäude vor dem 21. Juni 1948 fertiggestellt worden sind, entfällt bei Absetzungen für die Kanalisation oder die Wasserversorgung." einzufügen.

# Begründung

Maßnahmen der Kanalisation und der Wasserversorgung sind aus gesundheitlichen Gründen besonders vordringlich. Sie sind auch bei kleinen und einfachen Wohngebäuden notwendig, bei denen weder Fahrstuhlanlagen noch Warmwasseranlagen erforderlich sind. Sie sollen deshalb auch bei Gebäuden, die erst nach dem 21. Juni 1948 fertiggestellt worden sind, steuerlich begünstigt werden können.

# 6. Zu Artikel 1 Nr. 23 (§ 52 EStG)

a) In § 52 Abs. 4 sind die Worte "31. Dezember 1964" durch die Worte "31. Dezember 1963" zu ersetzen.

# Begründung

Durch die Regierungsvorlage wird die Mobilisierung von Anlagegütern erst am 1. Januar 1965 begünstigt. Es wäre konjunkturpolitisch erwünscht, wenn diese Veräußerungen, die zu einer Auflockerung der betroffenen Märkte führen, bereits im Jahre 1964 begünstigt würden.

b) In § 52 Abs. 10 sind die Worte "und vor dem 1. Januar 1973" zu streichen.

#### Begründung

Bei einem Verzicht auf die zeitliche Begrenzung der Sonderausgabenbegünstigung für

Bausparkassenbeiträge muß auch das Wahlrecht in § 52 Abs. 10 EStG für Verträge, die vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossen worden sind, zeitlich unbeschränkt gewährt werden.

#### 7. Zu Artikel 1 Nr. 24 (§ 32 a EStG)

Die Abschwächung der Progression für Einkommen von 8000 bzw. 16 000 Deutsche Mark ist bis 60 000 bzw. 120 000 Deutsche Mark vorzusehen. Der Tarif ist entsprechend zu gestalten.

# 8. Zu Artikel 4 (Spar-Prämiengesetz)

a) Hinter Nr. 2 ist folgende Nr. 3 einzufügen:"3. § 3 wird gestrichen."

Die Nr. 3 bis 6 werden die Nr. 4 bis 7.

b) Hinter Nr. 3 ist folgende Nr. 4 einzufügen:,4. § 4 erhält die folgende Fassung:

"§ 4

# Gewährung und Überweisung von Prämien und Zinsen

- (1) Die Prämien und die darauf entfallenden Zinsen und Zinseszinsen werden dem Prämiensparer auf Antrag nach Ablauf der Festlegungsfrist gewährt.
- (2) Der Antrag ist spätestens zu dem Zeitpunkt zu stellen, an dem die allgemeine Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung für das betreffende Kalenderjahr endet. Der Antrag ist an das Kreditinstitut zu richten, an das die Sparbeiträge geleistet worden sind. Bei Versäumung der Antragsfrist kann unter den Voraussetzungen der §§ 86 und 87 der Reichsabgabenordnung Nachsicht gewährt werden.
- (3) Das Kreditinstitut (Absatz 2) leitet den Antrag dem nach Absatz 5 zuständigen Finanzamt spätestens innerhalb einer Ausschlußfrist von 6 Monaten nach Ablauf der Festlegungsfrist zu und fordert dabei den Prämienbetrag sowie Zinsen und Zinseszinsen vom Finanzamt an. Dabei hat es zu bestätigen, daß die Voraussetzungen für die Gewährung der Prämien vorliegen. Wird eine solche Bestätigung abgegeben, so überweist das Finanzamt den angeforderten Prämienbetrag sowie Zinsen und Zinseszinsen dem Kreditinstitut.
- (4) In den Fällen des § 1 Abs. 3 Nr. 2 vorletzter und letzter Satz, in denen die vorzeitige Rückzahlung, Abtretung oder Beleihung unschädlich ist, können der Prämienbetrag sowie die Zinsen und Zinseszinsen bereits vor Ablauf der Fest-

legungsgrenze angefordert und ausgezahlt werden.

- (5) Über den Antrag entscheidet das zuständige Finanzamt. Zuständiges Finanzamt ist
  - bei Personen, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden.
    - das Finanzamt, in dessen Bezirk diese Personen am 20. September vor Ablauf der Festlegungsfrist ihren Wohnsitz oder — in Ermangelung eines Wohnsitzes im Geltungsbereich dieses Gesetzes — ihren gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben;
  - bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, das für die Einkommenbesteuerung zuständige Finanzamt.
- (6) Der Antrag auf Gewährung der Prämien kann ganz oder zum Teil nur aus Gründen abgelehnt werden, die sich aus diesem Gesetz ergeben. Lehnt das Finanzamt die Gewährung und die Überweisung des Prämienbetrages ganz oder zum Teil ab, so hat es dem Kreditinstitut und dem Prämiensparer einen schriftlichen, begründeten Bescheid zu erteilen. Der Bescheid soll auch die Berechnungsgrundlagen und eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. Die Vorschriften der Reichsabgabenordnung über das Berufungsverfahren sind entsprechend anzuwenden."
- c) Hinter Nr. 4 ist folgende Nr. 5 einzufügen: "5. § 5 wird gestrichen."

Die Nr. 5 bis 8 werden die Nr. 6 bis 9.

- d) Nr. 6 (Nr. 3 der Regierungsvorlage) ist wie folgt zu fassen:
  - ,6. § 6 erhält die folgende Fassung:
    - a) Die Ziffern 1 und 6 werden gestrichen.
    - b) Die bisherigen Ziffern 2 bis 5 werden die Ziffern 1 bis 4.
    - c) Die neue Ziffer 2 entspricht Artikel 4
       Nr. 3 der Regierungsvorlage.
    - d) Die neue Ziffer 3 ist wie folgt zu fassen:
      - "3. über das Verfahren nach § 4,".'

Begründung zu Buchstaben a bis d

Die mit dem Entwurf des Steueränderungsgesetzes 1964 vorgesehene Neuregelung der Sparförderung wird für die Finanzverwaltung und die

Kreditinstitute zu einer erheblichen verwaltungsmäßigen Mehrbelastung führen; es wird z. B. erhebliche zusätzliche Kontroll- und Überwachungsarbeit anfallen. Es sollte deshalb alles geschehen, um das Spar-Prämienverfahren zu vereinfachen und verwaltungsmäßig praktikabel zu gestalten. Dieser Vereinfachung dient die beabsichtigte Änderung.

- e) Nr. 7 (Nr. 4 der Regierungsvorlage) ist wie folgt zu fassen:
  - ,7. Hinter § 7 wird der folgende § 8 eingefügt:

"§ 8

Gewährung von Prämien in besonderen Fällen

- (1) Der Prämiensparer kann eine Prämie nach diesem Gesetz auch neben einer Prämie nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragen. In diesem Fall dürfen für die Sparprämie Aufwendungen höchstens bis zu dem in § 2 Abs. 2 bezeichneten Betrag, für Sparprämie und Wohnungsbauprämie zusammen Aufwendungen höchstens bis zu dem in § 3 Abs. 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes bezeichneten Betrag berücksichtigt werden.
- (2) Eine Prämie wird für diese Aufwendungen nur gewährt, wenn für dasselbe Kalenderjahr weder der Prämiensparer noch eine Person, mit der ihm zusammen nach § 2 Abs. 4 dieses Gesetzes oder nach § 3 Abs. 5 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes ein gemeinsamer Höchstbetrag zusteht, nach § 10 Abs. 1 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes den Abzug von Beiträgen an Bausparkassen als Sonderausgaben beansprucht haben; insoweit besteht ein Wahlrecht. Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig."

Begründung

Diese Fassung des § 8 SparPG (neu) trägt dem Umstand Rechnung, daß die Höchstbetragsregelung in § 3 Abs. 3 WoPG (neu) ohne zeitliche Beschränkung gelten soll.

- 9. **Zu Artikel 5** (Wohnungsbau-Prämiengesetz)
  - a) Artikel 5 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen:
    - ,§ 3 erhält die folgende Fassung:

"§ 3

Höhe der Prämie

(1) Die Prämie beträgt 25 v.H. der im Kalenderjahr geleisteten Aufwendungen. Hat der Prämienberechtigte oder sein Ehegatte (Absatz 2 Satz 2) Kinder (§ 32 Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes), die in dem Kalenderjahr, in dem die Aufwendungen im Sinn des § 2 geleistet worden sind, das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, so erhöht sich die Prämie

bei ein oder zwei Kindern auf 27 v. H. bei drei oder vier Kindern auf 30 v. H. bei mehr als vier Kindern auf 35 v. H.

- (2) Die im Kalenderjahr geleisteten Aufwendungen sind höchstens bis zu einem Betrag von 1000 DM, bei Ehegatten höchstens bis zu einem Betrag von insgesamt 2000 DM begünstigt. Ehegatten im Sinn dieser Vorschrift sind Personen, die während des ganzen Kalenderjahres verheiratet waren und nicht dauernd getrennt gelebt haben.
- (3) Personen, auf die § 32 a Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes Anwendung findet, steht der Höchstbetrag für Ehegatten (Absatz 2) zu.
- (4) Die in Absatz 2 bezeichneten Höchstbeträge stehen dem Prämienberechtigten und seinen Kindern (Absatz 1 Satz 2) oder den Ehegatten (Absatz 2 Satz 2) und ihren Kindern gemeinsam zu. Der für die Aufwendungen des Prämienberechtigten oder der Ehegatten maßgebende Prämiensatz (Absatz 1) gilt auch für die Aufwendungen der Kinder."

# Begründung

Die beabsichtigte Senkung des Wohnungsbauprämiensatzes für Unverheiratete und kinderlos Verheiratete von zur Zeit 25 v. H. auf 20 v. H. bzw. 22 v. H. würde nach den Feststellungen der Bausparkassen rd. 61 v. H. der Bausparer, die Senkung des Prämiensatzes für Verheiratete mit 1 bis 2 Kindern von jetzt 27 v. H. auf 25 v. H. weitere 32 v. H. der Bausparer, die Wohnungsbauprämien in Anspruch nehmen, treffen. Da diese Bausparer ganz überwiegend zu den einkommensschwächeren Bevölkungsgruppen gehören, sollte von einer Senkung der Prämiensätze abgesehen werden.

Auch der Rahmen für Sparleistungen, die durch eine Wohnungsbauprämie begünstigt werden, sollte nach der besonderen Zweckbestimmung bemessen werden. Der nach einer gewissen Übergangszeit vorgesehene Höchstbetrag für prämienbegünstigte Aufwendungen von jährlich 800 DM für Unverheiratete (das sind nach den Feststellungen der Bausparkassen gegenwärtig 38 v. H. der Bausparer) erscheint deshalb zu niedrig angesetzt und würde gegenüber der bisherigen Regelung zu einer wesentlichen Verschlechterung führen. Eine angemessene Besserstellung des Bausparers gegenüber dem allge-

meinen Sparer, dessen Sparleistungen keiner Zweckbindung unterliegen und besser verzinst werden, dürfte gerechtfertigt sein. Die für eine Übergangszeit vorgesehene Höchstbetragsregelung (vgl. § 3 Abs. 3 WoPG neu), die für Ledige einen Höchstbetrag von 1000 DM vorsieht, sollte daher unbefristet getroffen werden. Dementsprechend wäre für Verheiratete ein Höchstbetrag von 2000 DM ohne zeitliche Begrenzung festzulegen.

b) Artikel 5 Nr. 2 ist wie folgt zu fassen: ,§ 8 erhält die folgende Fassung:

"§ 8

Gewährung von Prämien in besonderen Fällen

- (1) Der Prämienberechtigte kann eine Prämie nach diesem Gesetz auch neben einer Prämie nach dem SparPG beantragen. In diesem Fall dürfen für die Sparprämie Aufwendungen höchstens bis zu den in § 2 Abs. 2 des SparPG bezeichneten Beträgen, für Sparprämien und Wohnungsbauprämien zusammen Aufwendungen höchstens bis zu den in § 3 Abs. 2 bezeichneten Beträgen berücksichtigt werden.
- (2) Eine Prämie wird für diese Aufwendungen nur gewährt, wenn für dasselbe Kalenderjahr weder der Prämienberechtigte noch eine Person, mit der ihm zusammen nach § 3 Abs. 5 dieses Gesetzes oder nach § 2 Abs. 4 des Spar-Prämiengesetzes ein gemeinsamer Höchstbetrag zusteht, nach § 10 Abs. 1 Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes den Abzug von Beiträgen an Bausparkassen als Sonderausgaben beansprucht haben; insoweit besteht ein Wahlrecht. Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig."

#### Begründung

Diese Fassung des § 8 WoPG (neu) trägt dem Umstand Rechnung, daß die Höchstbetragsregelung in § 3 Abs. 3 WoPG (neu) ohne zeitliche Beschränkung gelten soll.

c) In Artikel 5 Nr. 3 sind in § 10 Abs. 3 die Worte "und vor dem 1. Januar 1973" zu streichen.

# Begründung

Die Rechte, die sich der Prämienberechtigte auf Grund eines vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossenen Vertrags erworben hat, sollten auch für Bausparleistungen nach dem 1. Januar 1973 erhalten bleiben.

# Stellungnahme der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu den Änderungsvorschlägen, die der Bundesrat in seiner 269. Sitzung am 15. Mai 1964 zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes, des Spar-Prämiengesetzes, des Wohnungsbau-Prämiengesetzes und anderer Gesetze (Steueränderungsgesetz 1964) beschlossen hat, wie folgt Stellung:

Zu 1. (Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe a — § 3 Ziff. 9 EStG)

Dem Änderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

Begründung

Bei den bisher als steuerfrei anerkannten Entlassungsentschädigungen handelt es sich um Entschädigungen, die wegen einer sozial ungerechtfertigten Kündigung gezahlt werden und bei denen — sofern sie nicht bereits in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren festgesetzt worden sind - zu erwarten wäre, daß das Arbeitsgericht im Fall seiner Anrufung eine solche Entschädigung festgesetzt hätte. Die nach §§ 72 und 73 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes einvernehmlich vereinbarten Entschädigungen werden dagegen nicht als Abfindung wegen einer sozial ungerechtfertigten Kündigung gezahlt. Der Arbeitnehmer hat bei einer Entlassung im Sinn des § 72 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes auch keinen gerichtlich verfolgbaren Anspruch auf eine Abfindung, sofern sie nicht ausdrücklich vereinbart ist.

Eine Ausweitung der Vorschriften über die Steuerfreiheit von Entlassungsentschädigungen im Sinn des Antrags müßte zu Berufungen solcher Arbeitnehmer führen, die auch außerhalb des § 72 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes wegen einer nicht als sozial ungerechtfertigt anzusehenden Kündigung eine frei vereinbarte Abfindung erhalten. Diesen Berufungen könnte dann nicht wirksam entgegengetreten werden.

Zu 2. (Artikel 1 Nr. 3 — § 6 b EStG)

Dem Anderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

Begründung

Die Übertragung der bei der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften aufgedeckten stillen Reserven auf neu erworbene Anteile an Kapitalgesellschaften soll nur zugelassen werden, wenn der Veräußerungs- und Erwerbsvorgang "volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig" ist. Das wird in der Regel nur bei Vorgängen von erheblichem Gewicht und überregionaler Bedeutung der Fall sein. Diese Vorgänge erfordern deshalb, wie bereits in

der Begründung der Regierungsvorlage hervorgehoben worden ist, eine Beurteilung nach gesamtwirtschaftlichen Maßstäben. Nur so ist eine gleichmäßige und sachgerechte Entscheidung gewährleistet. Aus praktischen und finanzpolitischen Gründen erscheint es deshalb gerade geboten vorzusehen, daß die Vorgänge verantwortlich von den Bundesbehörden — Bundesminister für Wirtschaft und Bundesminister der Finanzen — beurteilt werden.

Zu den vom Bundesrat erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken ist darauf hinzuweisen, daß die in der Regierungsvorlage vorgesehene Regelung des Bescheinigungsverfahrens in dem hier entscheidenden Punkt der Vorschrift des § 30 des Gesetzes zur Förderung der Rationalisierung im Steinkohlenbergbau entspricht, dem der Bundesrat zugestimmt hat.

**Zu 3.** (Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb — § 10 Abs. 1 Ziff. 3 EStG)

Dem Änderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

Begründung

Es ist ein Kernstück der vorgesehenen Neuregelung der Sparförderung im Sinne einer Harmonisierung, daß das Bausparen nach Ablauf einer ausgiebig bemessenen Übergangszeit nur noch durch die Gewährung von Wohnungsbauprämien gefördert werden soll. Die Neuregelung ist bewußt darauf gerichtet, die verschiedenen Sparformen im Rahmen des Möglichen gleichrangig zu behandeln. Bei dieser Zielsetzung kann die Sonderausgabenbegünstigung der Bausparbeiträge, die den Sparer mit hohem Einkommen ungleich stärker fördert als den Einkommensschwachen, nicht mehr unbefristet aufrechterhalten werden. Die Beibehaltung des Sonderausgabenabzugs für Bausparbeiträge auf die Dauer steht zudem nicht in Einklang mit der auch in der Regierungserklärung der Bundesregierung in Aussicht gestellten Anpassung der Sparförderung an die finanziellen Möglichkeiten der Bevölkerungskreise mit kleinem und mittlerem Einkommen.

Der Befürchtung des Bundesrates, daß die Aufhebung des Sonderausgabenabzugs unerwünschte Folgen hinsichtlich der Wartezeiten haben könnte, trägt die Regierungsvorlage durch die sehr langen Übergangsfristen bis zum vollen Wirksamwerden der Neuregelung hinreichend Rechnung.

Zu 4. (Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb — § 10 Abs. 2 Ziff. 2 EStG)

Dem Änderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

#### Begründung

Die Verlängerung der Sperrfrist von 6 auf 10 Jahre soll einer mißbräuchlichen Inanspruchnahme der Steuervergünstigung entgegenwirken. Ob dabei eine Verlängerung auf nur 8 Jahre, wie sie vom Bundesrat vorgeschlagen wird, den gleichen Erfolg haben würde, muß bezweifelt werden. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß der echte Bausparer von der Verlängerung überhaupt nicht betroffen wird, da eine vorzeitige Verwendung der Bausparsumme zum Zwecke des Wohnungsbaues nach wie vor unschädlich sein soll.

# Zu 5. (Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe e — § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe g EStG)

Dem Änderungsvorschlag zu a) kann zugestimmt werden; gegen den Änderungsvorschlag zu b) bestehen Bedenken.

#### Begründung

Gegen die in Buchstabe a vorgesehene Ausdehnung der Ermächtigung auf Anschlüsse an die Kanalisation oder die Wasserversorgung werden grundsätzliche Bedenken nicht erhoben.

Dagegen wird der weitere Vorschlag des Bundesrates unter Buchstabe b, diese Absetzungserleichterung bei allen Gebäuden, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Fertigstellung, zu gewähren, im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch überprüft werden müssen. Der Vorschlag des Bundesrates würde bei wörtlicher Auslegung dazu führen, daß bei künftig errichteten Gebäuden die einheitlichen Herstellungskosten für Gebäude und Anschlüsse an Wasserversorgung und Kanalisation aufgeteilt werden könnten in solche für das Gebäude und solche für die bezeichneten Anschlüsse und daß die Herstellungskosten für die Anschlüsse in einem anderen (kürzeren) Zeitraum abgesetzt werden könnten als die übrigen Herstellungskosten. Eine solche Aufspaltung zu ermöglichen, widerspricht dem Sinn des § 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe q EStG, der den nachträglichen Einbau bestimmter Modernisierungseinrichtungen in bestehende Altwohnhäuser steuerlich erleichtern wollte. Wenn man es also überhaupt für nötig hält, die Anschlüsse an Wasserversorgung und Kanalisation bei solchen Gebäuden zu begünstigen, die nach dem 29. Juni 1948 fertiggestellt worden sind, so wird man die Begünstigung mindestens begrenzen müssen auf Gebäude, die in der Vergangenheit bereits fertiggestellt worden sind.

# **Zu 6.** (Artikel 1 Nr. 23 — § 52 EStG)

Zu a) (§ 52 Abs. 4 EStG)

Dem Änderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

# Begründung

Die Bundesregierung hält es aus konjunkturpolitischen Gesichtspunkten für geboten, die Vorschrift des § 6 b EStG erst 1965 in Kraft treten zu lassen. Würde die Bundesregierung dem Bundesrat zustim-

men und würde danach die Vorschrift bereits auf Veräußerungen angewandt werden, die 1964 vorgenommen werden, so wäre damit zu rechnen, daß die bei diesen Veräußerungen entstehenden Veräußerungsgewinne zu einem erheblichen Teil ebenfalls schon 1964 wieder investiert würden und damit die Nachfrage nach entsprechenden Investitionsgütern noch in diesem Jahr stark erhöht würde. Eine Anwendung der Vorschrift des § 6 b EStG bereits für 1964 stände auch in Widerspruch zu dem allgemeinen Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes, das grundsätzlich erst am 1. Januar 1965 erfolgen soll.

# Zu b) (§ 52 Abs. 10 EStG)

Dem Änderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

# Begründung

Nach der Regierungsvorlage ist für die Weitergeltung alter Rechtsvorschriften für vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossene Verträge eine Übergangszeit bis 1972 einschließlich vorgesehen; die Übergangszeit ist soweit reichlich bemessen. Für eine zeitlich unbeschränkte Weitergeltung des bisherigen Rechts in den bezeichneten Fällen besteht nach Auffassung der Bundesregierung kein Anlaß.

# Zu 7. (Artikel 1 Nr. 24 — Anlage zu § 32 a EStG)

Dem Änderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

# Begründung

Der Bundesrat schlägt vor, die im Steueränderungsgesetz 1964 vorgesehene Senkung des Einkommensteuer-Tarifs bei Einkommen von 60 000 DM für Unverheiratete und von 120 000 DM für Verheiratete auslaufen zu lassen (anstatt oberhalb 75 000 DM/150 000 DM nach dem Regierungsvorschlag). Die Mehreinnahmen bei einer solchen Tarifgestaltung können gegenüber der Regierungsvorlage auf etwa 50 Millionen DM geschätzt werden; fiskalische Gesichtspunkte können daher nicht allein für den Vorschlag maßgebend gewesen sein. Es ist vielmehr dem Bundesrat offensichtlich daran gelegen, höhere Einkommen nicht zu entlasten und den Kreis der mittleren Einkommen einzugrenzen. Diesem Gesichtspunkt hat jedoch bereits die Bundesregierung — wenn auch in geringerem Maße — dadurch Rechnung getragen, daß nach ihrem Vorschlag die Steuersenkung nicht für alle Einkommen gelten soll, sondern nur für solche bis zu annähernd 75 000 DM/150 000 DM. Die Bundesregierung hat also bereits einen Kompromißweg beschritten, obwohl der Tarifverlauf harmonischer gestaltet werden könnte, wenn die Steuersenkung bis zu einem Einkommen von 110 000 DM/220 000 DM durchgeführt werden würde. Bei Verwirklichung des Bundesrats-Vorschlags müßte eine größere Steilheit des Progressionsanstiegs, als es beim Regierungsvorschlag der Fall ist, bereits zu Beginn der Progressionszone hingenommen werden, um die Einmündung des neuen Tarifs in den geltenden Einkommensteuer-Tarif bereits bei 60 000 DM/120 000 DM zu ermöglichen. Außerdem wäre der Spitzensteuersatz bei einem Einkommen von etwa 17 000 DM/34 000 DM bereits höher als nach geltendem Recht (nach Regierungsvorlage tritt dieser Effekt, der auf die Zusammendrängung der Tarifsenkung auf untere und mittlere Einkommen zurückzuführen ist, erst bei einem höheren Einkommen ein). Eine solche Verschlechterung der Spitzenbelastung sollte gerade in diesen Einkommensbereichen nach Ansicht der Bundesregierung vermieden werden.

# Zu 8. (Artikel 4 — Spar-Prämiengesetz)

Zu a) bis d)

Dem Änderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

# Begründung

Die Bundesregierung begrüßt jeden Vorschlag, der auf eine verwaltungsmäßige Vereinfachung des Prämienverfahrens abzielt. Der Vorschlag des Bundesrates erscheint ihr jedoch ungeeignet. Er würde den Erfolg des Gesetzes, das den Sparwillen breiter Bevölkerungskreise wecken und stärken will, beeinträchtigen. Um dieses Ziel voll zu erreichen, ist es notwendig, daß dem Sparer der Erfolg seiner Spartätigkeit jederzeit sichtbar vor Augen geführt wird. Nach dem Vorschlag des Bundesrates würde aber der Sparer erst nach Ablauf der fünfjährigen Festlegungsfrist erfahren, ob und in welcher Höhe ihm eine Prämie zuerkannt wird. Auch unabhängig von dieser Überlegung erscheint es fraglich, ob dem Sparer zugemutet werden kann, 5 Jahre oder länger auf eine Entscheidung über seinen Prämienanspruch zu warten. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen der Prämienantrag des Sparers abgelehnt werden muß.

# Zu e)

 $\label{eq:linear_problem} \begin{tabular}{ll} Dem & Anderungsvorschlag & kann & nicht & zugestimmt \\ werden. \\ \end{tabular}$ 

# Begründung

Es handelt sich um eine formale Änderung, die vorzunehmen wäre, wenn die Änderungsvorschläge des

Bundesrates zu Artikel 5 (Wohnungsbau-Prämiengesetz) entgegen der Stellungnahme der Bundesregierung verwirklicht würden. Es wird insoweit auf die Stellungnahme zu diesen Änderungsvorschlägen (Nr. 9 der Stellungnahme des Bundesrates) hingewiesen.

**Zu 9.** (Artikel 5 — Wohnungsbau-Prämiengesetz)

Zu a) und b) (Artikel 5 Nr. 1 und 2)

Den Änderungsvorschlägen kann nicht zugestimmt werden.

# Begründung

Die Änderungsvorschläge des Bundesrates stehen im Widerspruch zu dem Sinn und Zweck der vorgesehenen Neuregelung der Sparförderung im Sinne einer Harmonisierung. Diesem Ziel dient mit in erster Linie die Angleichung der Prämiensätze und Höchstbeträge des Spar-Prämiengesetzes und des Wohnungsbau-Prämiengesetzes.

Die Regierungsvorlage trägt berechtigten Bedenken, die gegen eine sofortige Angleichung geltend gemacht werden könnten, dadurch Rechnung, daß für eine verhältnismäßig lange Übergangszeit eine bevorzugte Behandlung der nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz begünstigten Aufwendungen beibehalten werden soll.

# Zu c)

Dem Änderungsvorschlag kann nicht zugestimmt werden.

# Begründung

Nach der Regierungsvorlage ist für die Weitergeltung alter Rechtsvorschriften für vor dem 1. Januar 1965 abgeschlossene Verträge eine Übergangszeit bis 1972 einschließlich vorgesehen; die Übergangszeit ist somit reichlich bemessen. Für eine zeitlich unbeschränkte Weitergeltung des bisherigen Rechts in den bezeichneten Fällen besteht nach Auffassung der Bundesregierung kein Anlaß.